

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



"A1

nunmehr in abgesch richt der füllen so stizzenhasi Mündige sicherster ( schaft bietrichten. E Gesicht: Berusaat

Die S lässige l des geisti...



146

nters nd ers noch geistig sse an Bissens unters t, den n der

uver-

Seit Herbst 1925 ist eine Neuerung insofern eingetreten, als neben den Banden im bisherigen Umsange solche in erweitertem, etwa anderthalbsachem zu 1 1/2 sachem Preise ausgegeben werden, weil abgeschlossen Darstellungen größerer Gebiete auf beschränkterem Raume heute sower möglich sind. Diese Bande, die die Nummern von 1001 ab tragen, erscheinen, um die Cinheitlichkeit der Sammlung zu wahren, in der gleichen Ausstattung wie die übrigen Bande. Sie sind nur auf dem Rückentitel durch je ein Sternchen über und unter der Nummer besonders gekennzeichnet.

Alles in allem sind die schmuden, gehaltvollen Bande besonders geeignet, die Freude am Buche zu weden und daran zu gewöhnen, einen Betrag, den man für Erfüllung torperlicher Bedürfnisse nicht anzusehen pflegt, auch für die Befriedigung gestittger anzuwenden.

Jeder der meist reich illustrierten Bande ift in sich abgeschiosen und einzeln tauflich

Leipzig, im August 199

Teubner

**Ein v**ollständiges nach Wisse Wunsch d hnis versendet auf

# Bisher find 3 ur Sefchichte erfchienen:

#### Bifterifde Bilfswiffenichaften.

Grundrif der Milingtunde. 2. Auft. Id. 1. Die Minze nad Weien, Gebund u. Bedeutung. Ten Heit Berj. Dr. A. Lu f din n. Eden grauth. Alt 36 Ald. (Id. 91.) Id. 11. Die Münze in fier gefoldell. Entwickung n. Altertum bis 3. Gegenwest. I. Poef. Dr. B. I 11 den n. (1871.) Jamilienforfigung. Ion Dr. L. Devrient. 2. Auft. Alt 6 Ald. im Art. (Id. 330.)

#### Alte Gefcichte. (Orient, Griechenland, Rom.)

Antites Leben nach dem ägyptischen Papprei. Ban Gol, Bostnt Prof. Dr. Ş. Preisigte. Mr. Lafel. 2. Antl. (3d. 363.)
Bellitina und heine Geschächte. Sochs voldstämliche Bornige. Bon Bros. Dr. B. Sreiherr v. Goden. 4. Anfl. Mit I Plan von Jensfelem und I Ansticken des Heiligen Landes. (3d. 6.4)
Geschieft der römtischen Arpublik. Bon Beinordspent Dr. A. A sest. (3d. 634.)
Geschieft Admospfe im alten Nomn. Bon Dr. B. I och 4. Anfl. (3d. 22.)
Das Altertum, seine passische und gestige Entwickung und deren Aschwickungen. Bon Scholennet Dr. B. Preiler. (3d. 642.)
Das Antiertum und Antite in there Wortnipfung. Ein Wertick. Bon Dierhublendie.
Boof. Dr. E. Gremplinger u. Oberftudiender, Dr. B. Lamer. Mit I Lafel. (3d. 649.)

#### Geschichte des Mittelalters und der Reuzeit.

Europäsiche Geichichte im Zeitalter Auris V., Philipps II. und der Clifadeth. Jon prof. Dr. D. Acn. (Id. 328.)
Tauspäsiche Geichichte im Zeitalter Ludwigs XIV. und des Großen Aursärsten.
Ion plos. Dr. W. plahof. (Id. 330.)
Das Zeitalter d. Entdeckungen. D. O. d. Doir. Dr. S. Düniber. A. All. Mit I Weid. (26.)
Das Zen nach dem Olien, die tolonistorische Großen des deutschen Voltes
im Mittelatter. Ion Och. Doirat pos. Dr. A. Danne. (Id. 791.)
Drandendurgisch-preußische Geschichte. Ion Iblioteteten Dr. S. Istael. 2 Indee.
I. Ion den erken Austingen die zum Iode König Friedrich Wilhelms I. 1740.
II. Ion Aegieungsantist Seichelds des Großen die unt Gegenwart. (Id. 440, 441.)
Erichteich der Ersch. Gesch Vernige. A. Broßen. Sech. Vernige. Unter an g. Luft. Mit 2 Idlu. (240.)
Geschichte der Französischen Arveintien. Sechs Vernige. Ton Prof. Dr. A. d. itterauß.
3. Anslage. Alts s Ildnissen. (Od. 346.)

#### Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Politische Hampfirsmungen in Europa im 19. Jahrhundert. Ion prof. Dr. A. I.), von Deigel. 4. Aufl. von Dr. J. Endres. (Id. 190.)
Weltgeschichtige Entwicklungellinden vom 19. bis zum 20. Jahrhundert in Aultur und Bolitik. Ion Studienat Dr. H. Peceller. (Id. 794.)
Umrisse der Weltpolitik. Ion Brof. Dr. J. Pashagen. 2 Iände. Dand l: 1871—1907. 2. Aufl. Iond li: 1902—1914. 2. Aufl. (Id. 533/534.)
Deutsche Geschliche im 19. Jahrhundert dis pur Reichecindeit. Ion professor. R. Schwenze. 2 Idade. Dand l: 1871—1907. 2. Aufl. Iond venec. 19. Idae. Iond li: 1902—1914. 2. Aufl. (Id. 533/534.)
Deutsche Geschliche im 19. Jahrhundert dis pur Reichechdeit. Ion professor. R. Schwenze. Ion professor. Die Neckton und die neue Ara. 3. Aufl. (Id. 101.)
Ill. Ida.: Ion 1862—1871. Ion Iund pun Reich. 3. Aufl. (Id. 20.)
Ill. Ida.: Ion 1862—1871. Ion Iund pun Reich. 3. Aufl. (Id. 20.)
Ison Iean die zum Wiener Rongrey. Ion prof. Dr. D. Auflage. (Id. 405.)
Isonaure und seine Zeich. Ion Reicheachivat Prof. Dr. T. Interia. Mit 1 Litelbib.
4., durchgeschen Auflage. (Id. 500.)
Iberreiche innere Geschlichte von 1849—1895. Ion R. Charmah. S., veränd. Ruf.
2 Idande. Ion Reiche Deutschen. Ill. I Der Kampf der Auflachen. (Id. 631/652.)
Geschlich der musmakrigen Belitik Ofterzeiche im 19. Jahrd. Ion R. Charmah.
2., verände Innere u. äußere Belitik Ofterzeiche im 19. Jahrd. Ion R. Charmah.
2., verände innere u. äußere Belitik von 1895—1994. Ion R. Charmah. (Id. 635.)
Deutsche Bergeschliche von Ruflage des 19. Jahrdunderts die zur Gesenwart.
Ion Prof. Dr. A. Elim ming. (Id. 699.)
Die Reichsverschling nebe einem Anhang, enth, den Brof. Dr. O. Bübler. (Id. 1004.)

† Bande ab 1000 erscheinen in erweitertem Umfange.

#### Gefchichte der Bereinigten Staaten.

Sefchichte der Bereinigten Staaten von Amerita. Bon Brof. Dr. C. Daenell. 3. Aufl. neubearb, und weitergeführt von Brof. Dr. A. hafenclever. (8b. 147.)

#### Rulturgeidichte.

Vorgeschichte Europas. Grundzüge der alteuropäischen Kulturentwicklung. Von Prof. Dr. H. Schmidt. I. Steins und Bronzezeit. Mit & Aafeln und 2 Zeittabellen. (30, 571.) \*II. Eisenzeit. (30, 572.)

Germanifche Rultur in ber Urgeit. Bon Bibliothetsbirettor Prof. Dr. S. Steinshaufen. 4., neubeurb. Auft. Mit 15 Abb. (8b. 1005 +.)

Rulturgefchichte des Arieges. Von Brof. Dr. K. Weule, Geb. Hofrat Brof. Dr. E. Bethe, Brof. Dr. B. Schmeibler, Brof. Dr. A. Doren, Brof. Dr. P. Herre. (3b. 501.)

Srofe Seldheren. Von Major a. D. S. C. Endres. I: Vom Altectum bis 3um Lode Gustav Adolfs. Mit I Litelbild, 12 Rarten und 1 Schema. II: Von Lurenne dis Hindenburg. Mit 1 Litelbild und 14 Karten. (8b. 687/688.)

Bom beutschen Voll zum deutschen Staal. Eine Geschichte bes beuischen Antionalbewuffleins, Gen Oberstudientat Brof. Dr. P. Joach im fen. 2., verand. Aust. (3b. 511.) Das Deutschient im Auslande vor dem Welttrieg. Bon Brof. Dr. R. Hoeniger. 2. Aust. (3b. 402.)

Soriale Bewegungen und Theorien bis jur modernen Arbeiterbewegung, Bon G. Maier. 9. Rufl. (Bb. 2.)

Die großen Sozialisten. Bon Dr. Jt. Mudle. 4. Aufl. I: Owen, Joutier, Proudhon. II: Saint-Simon, Bequeut, Budes, Blanc, Robbettins, Weitlins, Mary, Cassalle. (Bb. 269/70.) Aarl Mary. Berjud einer Würdigung. Bon Prof. Dr. R. Wilbrandt. Ausl. (Bb. 621.) Die deutsche Frauendemeanna. Bon Dr. Marie Bernads. (Bb. 761.)

Die Gefchichte der Juden feit dem Untergang des fübifchen Staates. Bon prof. Dr. J. Elbogen. 2. Ruff. (36, 746.)

#### Rirdengeschichte.

Gefcichte der Griftlichen Rirche. Bon Brofessor Dr. B. Steihert von Soben. I. Die Entfehung der driftlichen Kirche. II. Bom Utchriftentum jum Katholizismus. Die frühetatholische Entwicklung der driftl, Rirche bis jum Konftantinischen Kirchenfrieden. (Bb. 690/91.) Martin Enther und die deutsche Reformation. Bon Brof. Dr. M. Köhler. Mit 1 Bilbn. Enthers. 2., verb. Ruft. (Bb. 515.)

Die Jefuiten. Eine hifterifde Stipe. Von Brof. Dr. B. Boehmet. 4. Rufl. (3b. 49.) Staat und Rirche in ihrem gegenseitigen Berbaltnis feit ber Reformation. Von Pfarter Dr. A. Bfanntude. (3b. 485.)

## Landerfundliche Monographien.

Belgien. Ton Ardivrat Dr. p. Ofwald. 3. Aufl. (8b. 301.) Böhmen. Jur Cinführung in die böhmische frage. Von Prof. Dr. R. S. Kaindl. Mit I Katte. (8b. 700.) Die Baltischen Provinzen. Von Dr. V. Tornius. 3. Aufl. (8b. 342.) Polem. Mit einem geschichtlichen Iberbite über die polnischentiche frage. Von Prof. Dr. N. S. Kaindl. 2. Aufl. (8b. 542.) Polem. Mit einem geschichtlichen Iberbite dier die polnischentiche frage. Von Prof. Dr. N. S. Kaindl. 2. Aufl. (8b. 547.) Ruflend. Geschichte, Staat, Kaltur. Von Dr. N. Euther. (8b. 563.) Die Clawen. Von Prof. Dr. B. Diels. (8b. 740.) Island. Von Prof. Dr. P. H. etfenberg. (8b. 693.) Die Türkel. Von Reg.-Nat p. N. Krause. 2. Aufl. (8b. 469.) Indien. Von Prof. Dr. S. Konow. (8b. 614.) Ausstralien und Neuseeland. Von Prof. Dr. N. S. dachner. (8b. 666.)

† Bande ab 1000 erscheinen in erweitertem Umfange.

Die mit \* bezeichneten und weitere Bande befinden fich in Vorbereitung.

# Aus Natur und Geisteswelt Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen

748. Bändchen

# Geschichte der Juden seit dem Untergang des jüdischen Staates

Von

Prof. Dr. J. Elbogen Dozent in Berlin

Zweite Auflage



Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1920

J (17)

296 E37g

Sousformel für die Vereinigten Staaten von Amerika: Copyright 1920 by B. G. Toubner in Leipzig

Alle Rechte, einschließlich bes Aberfehungsrechts, vorbehalten

### Vorwort.

Der Schützengraben, aus bem die Anregung zur Abfassung bieser Schrift kam, liegt hinter uns, die Judenfrage aber hat von ihrer Schärse nichts verloren; sie wird erneut mit hestiger Leidenschaft in der Össentslichkeit behandelt, und jeder Beitrag zu ihrer Klärung darf auf Beachtung rechnen. Die vorliegende Darstellung versucht die Schickale der Juden im Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte verständlich zu machen, die treibenden Kräfte der geschichtlichen Entwicklung deutlich herauszusarbeiten, ein möglichst klares, anschauliches und wissenschaftlich-sachliches Gesamtbild zu zeichnen. Ein verspätetes Kriegsbuch, das dem Frieden und der Berständigung dienen will.

Berlin, Ottober 1919.

# 3. Elbogen.

| Inhaltsverzeichnis.                            | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                        |       |
| Literaturverzeichnis                           | 4     |
| I. Die Juben im Altertum                       | 5     |
| A. In Balästina                                | 5     |
| B. In Babylonien                               |       |
| C. Der Talmub                                  | 18    |
| II. Die Juden im Mittelalter (600-1500)        | 28    |
| A. Die Juben in ben issamischen Länbern        |       |
| B. Die Juben in ben driftlichen Länbern        | 37    |
| III. Die Juden in der Reuzeit (1500—1750)      | 69    |
| IV. Die Juben in ber neuesten Beit (feit 1750) | 89    |
| Statifitt                                      |       |
| Register                                       |       |

# Literaturverzeichnis.

The Jewish Encyclopedia, Bb. 1—12. New York 1901—1907. Graet, H., Geschichte ber Juben, Bb. 4—11. 2.—4. Auflage. Leipzig 1894—1908.

Rarpeles, G., Gefcichte ber jübifchen Literatur, Bb. 1-2. 2. Auflage. Berlin 1909.

Яu

- I. A. Juster, Jean, Les Juiss dans l'Empire Romain, Bb. 1-2.

  Baris 1914.
  - B. Funt, S., Die Juben in Babylonien, Bb. 1-2. Berlin 1902-1908.
  - C. Strad, H. L., Einleitung in den Talmud, 5. Auflage. Leipzig 1920. Funt, S., Die Entstehung des Talmuds, 2. Auflage. Leipzig 1919. —, Talmudproben, Leipzig 1912.
- II. A. Eppenftein, G., Beiträge gur Geschichte und Literatur im gaonaisichen Beitalter, Berlin 1913.
  - Sachs, D., Die religiofe Boefie ber Juben in Spanien, 2. Auflage. Berlin 1901.
  - Mofes ben Maimon, fein Leben, feine Berte und fein Ginfiuß, Bb. 1-2. Leipzig 1908-1914.
  - B. Stobbe, O., Die Juben in Deutschland mahrend bes Mittelalters, Braunschweig 1866.
    - Scherer, S. J., Die Rechtsverhältniffe ber Juben in ben beutsch= öfterreichischen Ländern, Leipzig 1901.
    - Caro, G., Sozial- und Birtichaftsgeschichte ber Juben, Bb. 1—2. Leipzig 1908—1920.
    - Gubemann, M., Geschichte bes Erziehungswesens und ber Kultur ber abenblänbischen Juben, Bb. 1—3. Wien 1880—1888.
    - Abrahams, 3., Jewish Life in the Middle Ages, Lonbon 1896. Hoffmann, D., Der Gelbhanbel ber beutschen Juben mahrend bes
    - Mittelalters (Staats- u sozialw. Forschungen, H. 162). Leipzig 1910. Zunz, L., Die synagogale Boesie ber Juben, 2. Auflage. Frantfurt a. M. 1920.
    - -, Gesammelte Schriften, Bb. 1. Berlin 1875.
    - Strad, S. 2., Das Blut im Glauben und Aberglauben ber Menich: beit, 5. Auflage. Munchen 1900.
  - III. Sombart, B., Die Juben und das Birtschaftsleben, Leipzig 1911. Horobezku, A., Messanische Bewegungen im Judentum, Leipzig 1912. Schechter, S., Studies in Judaism. Bb. 2. Bhilabelphia 1908.
  - IV. Philippson, M., Neueste Geschichte bes jubischen Bolles, Bb. 1—8. Leipzig 1907—1911.

# I. Die Juden im Altertum.

# A. 3n Balaftina.

1. Untergang bes Staates. Am 9. Ab bes Sahres 70 murbe ber Tempel zu Rerusalem vom romischen Beere beset und burch Reuer zerftort. Die Oberftadt Jerusalem hielt fich noch einen weiteren Monat, ber Aufstand im Lande war erft im April 73 völlig niedergeworfen, nabezu fieben Rahre nach Beginn ber Erhebung. Das judische Bolf hat seine Freiheit tapfer verteidigt und fich im Rampfe verblutet. Nicht bie Überlegenheit bes taiferlichen Beeres, auch nicht bie unerträgliche Hungersnot, sondern die Uneinigkeit im eigenen Lager hat schließlich feine Niederwerfung herbeigeführt. Alle waffenfähigen Manner wurben, soweit fie nicht gefallen waren, in die Stlaverei fortgeführt und fanden vielfach als Gladiatoren im Birtus einen unrühmlichen Tod. Die überlebenden Führer mußten Titue' Triumphaug gieren; auch bie aus bem Feuer geretteten golbenen Tempelgerate wurden bem Sieger vorangetragen. Der nach bem Tobe bes Raifers auf ber Höhe bes Forums errichtete "Bogen bes Titus" funbet noch bem heutigen Geschlecht vom Belbenmut und Untergang ber Juben.

U

Balaftina hatte bas ichwere Schicksal eines eroberten Landes zu tragen. "Jerusalem war so gründlich zerstört, daß man nicht glauben tonnte, die Stadt ware jemals bewohnt gewesen." Gang Judaa wurde taiferliche Domane, Emmaus romifche Militartolonie, neue Stabtegründungen bienten ber Befestigung bes römischen Ginflusses. Die Berwaltung Paläftinas wurde einem Statthalter von fenatorischem, später sogar von konsularischem Range übertragen. Die Juden waren verpflichtet, für ben Tempel bes Jupiter Capitolinus eine Dibrachme als Steuer zu gablen (fiscus judaicus), mas fie in ihrer religiösen überzeugung ichwer bedrudte. Alle Beiden bes bereinstigen Glanzes waren beseitigt, mit dem Tempel hoben die Römer das Amt des Hobenpriefters und ben höchsten Gerichtshof (Synhedrium) auf. Innerhalb

biefes Rahmens ließen sie bem Volke die Autonomie.

Bor dem Fall Jerusalems hatte das Schulhaupt Jochanan ben Satiai von dem siegreichen Feldherrn die Besugnis erbeten, in der Hafenstadt Jabne (Jamnia) ein Lehrhaus als neuen Mittelpunkt für das jüdische Bolk zu schaffen und dem Nachkommen des durch seine Weischeit und Milbe hochberühmten Hillel (gest. um 20), sobald sein Alter es gestattete, die Leitung anzuvertrauen. So wurde Jahne Mittelpunkt der Verwaltung und Sitz der höchsten Gerichtsbehörde, deren Obershaupt den Titel Patriarch (Nasi) führte. Alle für das Leben notwenzbigen Neuordnungen wurden von hier aus beschlossen. Man sebte der Hossmung, gar bald werde der Tempel wieder ausgebaut, der alte Zusstand wieder hergestellt werden, und wünschte, für diese Zeit gerüstet zu sein. So richtete das Volk sich eine Märchenwelt auf und vergaß über dem schonen Traum einer nahen idealen Zukunst die traurige Gegenwart.

Der Opferdienst wurde nach der Zerstörung des Tempels mit vollem Bewußtsein ausgegeben, seine barob klagenden Jünger verwies
Isochanan auf das Prophetenwort "Liebe verlange ich, aber nicht Opfer".
Die jüdische Religion war über die Forderung des blutigen Tieropfers hinausgewachsen, hatte sich im "Kultus des Herzens", im Gebet, einen neuen Mittelpunkt geschaffen und diesem in den auf dem ganzen Erdenrund verbreiteten Synagogen zahllose Stätten begründet. Das Borrecht der Priester wurde nicht abgeschafft, und noch mancher Überrest
aus dem Tempelkultus und der Ritualgesetzgebung in die neuen Berhältnisse mitübernommen. Auch alte Streitsragen schleppten sich auf
diese Weise sort, sie bedeuteten eine Schwächung des ohnehin wenig
sesten Gemeinwesens. Jochanans Rachfolger, dem jungen und tatkrästigen Gamliel II. (80—120), siel die Aufgabe zu, gegenüber seindlichen
Strömungen von außen die innere Front zu sestigen.

2. Auseinandersetung mit dem Christentum. Das junge Christentum hatte sich von der Mutterreligion immer weiter entfernt, die Lehre
von der Gottes- und Menschenliebe, die Jesus von Nazareth dem Pharisäer unter dessen voller Zustimmung als den Inbegriff der Religion
bezeichnet, hatte ihren Rang an die Theorie von der Erlösung und
dem stellvertretenden Opsertode Jesu abtreten müssen. Die Zerstörung
des Tempels, die Beseitigung des Opserdienstes dünkte ein göttliches
Berditt gegen den Fortbestand des Alten Bundes. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Christentums machte seine Losreisung vom jüdischen Mutterboden Fortschritte, die Heilandsgestalt blieb nicht Messias.

sondern rückte Gott immer näher. Der Gnostizismus konstruierte einen Gegensatz zwischen dem überweltlichen und dem als Schöpfer tätigen Gott (Demiurg), stellte den einen als Verkörperung aller Strenge, den andern, den er Jesus nahezu gleichsetze, als Indegriff aller Güte dar und predigte in seinen Ausläusern Berachtung der mosaischen Lehre. Die gnostischen Anschaungen richteten auch unter den leitenden Mänsnern des Judentums Verheerung an; nur Auserwählte, wie Raddi Aliba (50—137), wahrten sich das Verständnis für die reine jüdische Lehre. Gegen eine solche Gefahr mußte sich das Judentum schützen, die gnostischen Studien wurden auf den Inder gesetzt.

Auch gegenüber bem Jubenchristentum erwiesen sich Abwehrmaßregeln als notwendig, als die Christologie zur Vergöttlichung Jesu schritt. Christen lebten und beteten vielsach noch mit Juden zusammen, die Synagogen waren häusig und gern benutzte Stätten der Propaganda. Die Abwehr bestand darin, durch neu eingeführte Gebetstücke den Christen den Ausenthalt in den jüdischen Gotteshäusern unmöglich zu machen. So bereitete sich der vollständige Bruch zwischen Judentum und Judenchristentum allmählich vor. Mit dem Heidenchristentum gab es keine Gemeinschaft mehr, der Kampf mit ihm wurde in der

Diafpora ausgefochten.

1)

3. Diafpora und Bropaganda. Die Berftreuung ber Juben über bie Welt hatte bereits Jahrhunderte vor bem Untergange ihres Staatswesens eingesett. In allen Mittelmeerlanbern hatten fie Fuß gefaßt, und von alters her fagen fie in bichten Scharen in Mesopotamien. Biele hatten als Solbner ober Priegsgefangene die Frembe tennen gelernt, viele waren freiwillig ausgewandert, hatten bas Gewerbe bes Raufmanns ergriffen, und damit auch die Beweglichkeit bes Sändlers angenommen - eine ausgebreitete Diaspora, die bas Mutterland an Menge und Glanz weit übertraf. Überall in ber Welt entstanden Synagogen, ber jubifche Gottesbienft war an feine andere Boraussetzung als das Vorhandensein einer Gemeinde gefnüpft und konnte mit Leichtigleit in fremde Länder übertragen werben. Das römische, sonft ftrenge Bereinsgeset geftattete ben Juben grunbfatlich, Gemeinden zu errichten und änderte baran auch nach ber Auflösung bes jubischen Staates nichts. Um die Synagogen gruppierte sich ein Kreis von "gottesfürchtigen", "judaisierenden" Beiben, bie in mehr ober weniger fester Form sich bem Jubentum anschlossen und an feinen religiösen Beranftaltungen teilnahmen. Ginzelne jubische Brauche gewannen allgemein Ginaang, die Sabbatruhe fand so weite Verbreitung, daß der Philosoph Seneca (4 v.-65 n. Chr.) auf fie ben Sat anwandte, "bie Befiegten (Ruben) haben ben Siegern (Römern) ihr Gefet aufgezwungen". Der Dichter Juvenal (um 120) beklagt ben Riebergang ber guten römischen Sitten und führt als typisches Beispiel an, wie Leute immer tiefer ins Judentum gleiten, erft ben Sabbat und baburch ben bilblos verehrten Gott kennen lernen, bann bie Speisegesete beobachten und zulett fogar bor ber Beschneibung nicht zurudschreden. Solche Reigungen verftartte eine überaus rege Propaganda, im Bewußtsein ber Überlegenheit seines Glaubens und seiner Sittenlehre fühlte ber Sube bie Berpflichtung, seine Umgebung zu befehren; in ber Bibel befaß er eine Miffionsichrift von unvergleichlicher Birtfamteit. Seine rein geiftige bilblose Gottesverehrung gewann in ben Augen gebilbeter Beiben bas Ansehen einer weisen Philosophie, bas biblische Sittengeset bas einer hohen Tugendlehre. Selbstzucht und Enthaltsamkeit, Treue und Hilfsbereitschaft, Standhaftigkeit und Unbeugsamkeit waren allgemein als Tugenden ber Juden geschätt; daß fie eher fterben als ihre Grundfate verleugnen mochten, ließ fie all jenen Romern, benen bie Rudtehr zur Charatterfestigkeit und Sittenftrenge ber Borfahren als einsiges Mittel ber Selbstbehauptung galt, als Ibeal erscheinen.

An allen Orten strömten dem Judentum zahlreiche Proselhten aus den besten und höchstgestellten Kreisen zu, mit der Kaiserin Poppäa gewann es sogar am Hose Neros eine einflußreiche Stätte. Wie stark das Judentum verbreitet gewesen ist, sehrt die Grausamkeit, mit der Domitian (81—96) den Absall zum Judentum versolzte, ebenso wie der Erlaß seines Rachsolgers Nerva (96—98), derartige Versolgungen einzustellen. Auch eine häusig erwähnte Romsahrt Gamliels II. und der führenden Männer seiner Umgebung (um 100) dürste mit dem Anwachsen des Proselhtismus zusammenhängen. Bor allem aber beweist die rasche Ausbreitung des Christentums den Ersolg der jüdisschen Propaganda, die Synagoge war der Schrittmacher der christlichen Mission, die Bibel das idirksamste Vekehrungsmittel der christlichen Apostel.

Der Ausbreitung des Judentums wurde der zunehmende Einfluß des Heidenchristentums gefährlich. Es machte ihm die Aussicht, Weltreligion zu werden, streitig, kam den Anschauungen und Gewohnheiten
der Heiden weit entgegen und forderte keine Opfer von ihnen. Es untergrub aber auch das Ansehen der heiligen Schrift und vernichtete die

Ehre bes jübischen Bolles, indem es die Kirche als den "echten Samen Ifraels", als "das auserwählte Volt" hinstellte, die Juden hingegen als die von Gott Verworfenen, denen alle Verwünschungen der Bibel gebührten. Gegen solchen Undank und solche Unwahrhaftigkeit mußten die Juden sich zur Wehr sehen. Mehrere Jahrhunderte lang dauerte die Auseinandersehung, die schließlich zugunsten des Christentums aussiel, weil die politischen Machtverhältnisse den Ausschlag gaben.

4. Aufftanbe gegen Die Romer. Die Juben hatten ben Untergang ihrer ftaatlichen Selbftanbigteit noch nicht verschmerzt. In Balaftina waren fie jum Aufftand noch zu schwach, aber in ber Diafpora fagen fie stellenweise zahlreich und bicht, im Besitz von Baffen und in ihrer Führung geübt. In Agppten, ber Beimat bes fpftematischen Jubenhaffes, und ben angrenzenben Brovinzen vermochten fie die Reindselig= teit ber Bevölkerung und ber Beamtenschaft nicht mehr zu ertragen. Während Raiser Trajan (98-117) im fernen Often in schwierige Rämpfe mit ben Barthern verwidelt war, um beren anfänglich glangenbe Erfolge ibn ichlieflich ein in feinem Ruden ausgebrochener jubi= icher Aufstand brachte, erhoben fich gleichzeitig (115) die Juden in Agypten, ber Cyrenaica, Lybien und Cypern; die romifchen Befatungen standen ihnen zunächst ohnmächtig gegenüber und mußten bas Feld räumen. Der Rampf wurde auf beiben Seiten mit unglaublicher Wildbeit geführt. Rom schickte einen seiner besten Generale mit einer gewaltigen Beeresmacht, bem es gelang, bie einzelnen Scharen auseinanderzuhalten und zu befiegen. Schwere Berlufte an Blut und Gut erlitten die Aufftandischen; in Alexandrien murbe die berühmte Basilifa, ber Stolz ber Jubenheit, völlig zerftort. In Cypern erregte ber Aufftand eine folde But, bag ein Bollsbeschluß Juden für alle Zeiten, felbft im Falle bes Schiffbruchs, von ber Landung auf ber Infel aus-Schloß. Die schwierige Lage ber Römer verlieh auch ben Juben Balastinas ben Mut zu einer Erhebung, die Trajans Gunftling 2. Quietus blutia nieberschlug.

Wahrscheinlich hat Habrian (117—138), um die Aufständischen zu beruhigen, die Erlaubnis zum Wiederausbau des Tempels in Jezuhalem erteilt, aber dann widerrusen. Schon damals konnte der Haß gegen die Kömer nur künftlich zurückgehalten werden. Als vollends der Raiser Jerusalem als heidnische Stadt mit einem Jupitertempel auszubauen sich anschiek, kannte die Erregung keine Grenzen, der Ausstand wurde mit Eifer vorbereitet und nur der günstige Augenblick zum

Losschlagen abgewartet. Ein Gelehrter vom Rufe R. Afibas begeisterte die Diaspora für den nationalen Freiheitskampf. Auch hob er das Unsehen bes Führers Ben Rofiba, indem er ihn, allem Widerspruch zum Trop, als Messias anerkannte und als Sternensohn "Bar Rochba" pries. Wunder werden von Bar Rochbas versönlicher Tapferkeit und seinem Helbenmut erzählt, er muß auch glanzende Führer= und Feldherrngaben beseffen haben. Die Römer zwang er, in Auflösung zurudzuweichen, bas Land fiel in bie Sande Bar Rochbas, ber es gegen schleunigst berbeigerufene römische Berftartungen behauptete. Der selbständige jüdische Staat war wieder erstanden, das souverane Bolk begann, Münzen zu prägen, von benen einige erhalten find. Soviel ift ficher. Rom durchlebte damals recht schwere Tage, Habrian magte nicht, seine Berichte an ben Senat mit ber üblichen Formel "mir und bem Heere geht es wohl" zu beginnen, und auch fpäter wurde ber Niebermerfung Bar Rochbas als einer Errettung aus verzweifelter Gefahr gedacht. Der Raifer rief seinen tüchtigften Felbherrn, Julius Severus, aus Britannien zu Silfe; die romische Flotte mußte eingreifen, Truppen, Baffen und Broviant aus ber Ferne herbeischaffen. Trot seiner reichen Silfsmittel magte ber Oberbefehlshaber teine offene Schlacht, fondern fuchte die Aufftandischen einzeln in ihren Söhlen burch Abschneiben ber Zufuhr zu vernichten. Nach langwierigen, aufreibenben Ginzeltämpfen war biefes Biel erreicht. Bar Rochba mußte fich zulet nach ber Bergfeste Bethther gurudziehen, die nach mehrmonatiger hartnädiger Berteibigung enblich fiel; unter ihren Trümmern fand auch der helbenhafte Führer seinen Tod.

Nach breieinhalb Jahren (132—135) war der Krieg beendet. Ganz Judaa glich nahezu einer Wüste, samtliche von den Aufständischen beseteten Pläte waren dem Erbboden gleichgemacht. Jerusalem wurde jetet wirklich eine heidnische Stadt und erhielt seinen Jupitertempel (S. 9), den Juden war ihr Betreten dei Todesstrase verboten. Jusdaa wurde sast ausschließlich von römischen Soldaten und christlichen Röstern bevölkert, die Juden zogen sich nach Galisa zurück. Die wehrsfähige Mannschaft und die auß der Diaspora herbeigeeilten Histruppen waren gefallen, die unbestatteten Leichen der Hunderttausende von Tosten verpesteten die Lust. Die Zahl der in Gesangenschaft Gesührten war so aros, das der Breis eines Stlaven auf den eines Pferdes herabsant.

Für Titus war ber Krieg mit ber Niederwerfung bes Heeres erslebigt, Habrian setzte ihn burch Berfolgung ber jübischen Religion unb

Unterbrückung ber jübischen Bräuche fort. Beschneibung, Sabbathheisligung, Abhaltung von Lehrversammlungen und Ausbildung von künftigen Bollslehrern wurden bei Todesstrafe verboten. Nur wenige machten ihren Frieden mit Kom wie jener "Acher" (Elisa ben Abuja), der auf Grund seiner gnostischen Spekulation (S. 7) sich vom Judentum entsernt hatte; die andern waren fest entschlossen, Widerstand zu leisten und dem Glauben der Bäter dis in den Tod Treue zu bewahren. Führende Männer der Zeit — die Legende spricht von 10 Märtyrern — starben für ihre Überzeugung, darunter R. Akida, der im Zeugentod die höchste Betätigung des Gebotes der Gottesliebe erblickte und damit die Aussaliung des Martyriums im Judentum sessliebe. Allmählich starben alle Führer aus, das junge Geschlecht konnte nicht in Wirksamkeit treten, solange die hadrianischen Dekrete in Geltung blieben.

Bis auf das Verbot, Jerusalem zu betreten, wurden sie durch seinen Nachfolger Antoninus Bius aufgehoben (um 140). Das Land begann sich zu erholen, es hat niemals seinen alten Wohlstand wieber erreicht. Die Rraft zu einem Aufstande wie dem Bar Rochbas hat bas Bolt nie wieder gewonnen, aber ruhig war es nie lange. In jenem Bettermintel bes Romerreiches fturmte es ftets, die Rriege zwischen Romern und Barthern boten ben Juden häufig Gelegenheit, einzugreifen und ben nicht immer fiegreichen taiferlichen Beeren Schaben zuzufugen — worauf bann ftets Gegenmagregeln nach habrianischem Rufter erfolgten. Eine friedliche und gludliche Beit brachte bie Wende bes zweiten Jahrhunderts, als einer der Antonine ober fein Statthalter zu bem jubifchen Patriarchen Juba I., "ha Nafi" (ber Fürst, 135—210) in besonders engen Beziehungen ftanb; ber Patriarch benutte bie Rube gum Abschluß ber Mischna (S. 22). Durch Caracallas Geset vom Jahre 212 wurden, wie alle Bewohner bes Raiferreichs, auch die Suben zu romiichen Bürgern erflart.

5. Ausnahmegesete chriftlicher Raiser. In dieser Stellung als vollberechtigte Bürger traf sie die entscheidende Wendung unter Konstantin (306 — 337), der das dis dahin versolgte Christentum zusnächst dulbete und durch weitere Gesetz zur Staatsresigion erhob. Die Bischöse gewannen das Ohr der höchsten Reichsbeamten, ja des Raissers selbst. Die Vertreter des Christentums, die zwei Jahrhunderte lang in flammenden Protesten die Unduldsamkeit des heidnischen Staates verdammt und für sich Kultusfreiheit gefordert hatten, übernahmen

nun die entgegengesete Rolle und versolgten ihrerseits unerdittlich jebe abweichende Meinung; die Juden wurden als "Gottesmörder" versehmt, nur mit beschimpsenden Beiwörtern wie "Persidi", "Scelerati"
genannt. Die Kirche forderte ein Monopol für ihre Propaganda
und die Besugnis, jede andere Propaganda zu unterdrücken, der Staat
wurde gezwungen, in diese ihm fremden Gebiete einzugreisen.

Die Juden waren in ihrer Mission unter den Heiden noch immer erfolgreich, brachten aber durch ihren "hartnäckigen Unglauben" die kirchlichen Bekehrungseiserer in die schwerste Verzweislung. Alle Kunst der Polemik blied erfolglos, in der Vibeldeutung blieden sie der Kirche überlegen, ihre wahrheitsgemäße einsache Auslegung leuchtete auch vieslen Christgläubigen ein. Selbst das jüdische Veremonialgeset sand zu allen Zeiten unter Christen seine Freunde und Verehrer, die Verdote des "Judaissierens" haben seine Anziehungskraft nicht geschwächt. Allen Schwierigkeiten zum Trot wurde die Bekehrung der Juden von der Kirche erstrebt. Die Zustimmung der Bekenner des Alten Testaments wäre der höchste Triumph des Keuen geworden, daher wurde den Juden das Bekenntnis erleichtert, wurden ihnen beim Übertritt auch masterielle Vorteile gewährt. Diese Methoden schlugen der Kirche in den seltensten Fällen zur Ehre und zum Segen aus.

Gegen die Berftodtheit ber Ruben mußte die Gesetgebung helfen. Das Rubentum blieb zwar weiter "Roligio licita", fein Rultus burch bas Gefet geschütt, seine Bekennerschaft behielt bie Rechte romischer Burger: allein Ausnahmegesetze ber Raiser, bie später burch bie Gesetssammlung des Raisers Theodosius II. (408-450) zu Reichsgesetzen erhoben wurden, brudten die Juden nach und nach zu Burgern zweiter Rlaffe berab. Die Gefete murben nicht immer ftreng burchgeführt, auch bisweilen gemilbert, aber bie Tenbeng blieb ftets bie gleiche, ben Juden die Propaganda zu erschweren, fie von jeder obrigfeitlichen Stellung über Chriften fernauhalten. Aus biefem Grunbe wurden die Juden allmählich — 438 ist der Prozes vollendet aus allen Umtern und Ehrenftellungen entfernt. Rur in ben läftigen und verantwortungsvollen Umtern wurden fie belaffen, aber auch in biefen mit ber Ginschränfung, daß ihnen jede Gewalt über Chriften entzogen bleiben follte. Gine "Berbefferung bes Glaubens" burch Taufe hatte nach einem Gefet von 418 die Wiedereinsetzung ins Umt zur Folge. "Ghren follen fie im Staate nicht genießen, ihr Schickfal fei jene Niedrigkeit, in ber fie ihre Seelen zu halten wünschen", fo

umschreibt ber große Gesetzgeber Justinian (527—565) die Absicht dieser Bestimmungen. Sie sind bis in die Neuzeit maßgebend geblieben und noch heute nicht in allen Ländern überwunden.

Burben die Juden im öffentlichen Recht unter Ausnahmegesetze gestellt, so sollten sie im privaten gerade zum gemeinen Recht gezwungen werden, die Zivisgerichtsbarkeit nach jüdischem Recht einbüßen. Eine Beschräntung des Erbrechts der Juden brachte das Verbot, zum Christentum abgefallene Kinder vom Erbteil auszuschließen oder zu benachsteiligen, selbst wenn sie sich der schwerken Verbrechen gegen die Eltern schuldig gemacht hatten. Justinian schloß alle Juden von der Zeugenschaft gegen Christen aus, während ihr Eid zugunsten eines Christen vollen Wert behielt — ein Mißtrauen, aus dem später die schimpsliche Art des Judeneides hervorging.

Der religiöse Gegensat beherrschte die Politik, er machte sich in der Berwaltung Palästinas geltend und tried die Juden zur Berzweislung. Als die Kömer wieder einmal ungläcklich gegen die Parther kämpsten (um 350) und Palästina schwer darunter litt, wagten sie eine neue Erhebung, die nach anfänglichen Ersolgen rasch und grausam unterdrückt wurde. Wahrscheinlich traten damals die Hadrianischen Gesetze wieder in Krast, jedensals fällt in diese Zeit die Schließung der hohen Schulen Palästinas, die Flucht zahlreicher Gelehrter nach Babylonien und die überstürzte Redaktion des "Palästinischen Talmuds" (S. 25 f.). Auch das Shnhedrium konnte nicht ungestört wirken und mußte eine seiner wichtigsten Funktionen, die Bestimmung des Kalenders nach dem Wonde, preisgeben; der Patriarch Hillel II. (330—365) machte die Regeln der Kalenderberechnung allen Juden der Welt zugänglich.

Das Patriarchat selbst, das dem Geschmad der Zeit entsprechend mit glänzenden Titeln überhäuft und der Beamtenhierarchie eingegliedert, auch durch die Erlaubnis zur Einziehung der Patriarchensteuer lange Zeit begünstigt wurde, ereilte schließlich ebenfalls sein Schicksal, 425 wurde es aufgehoben.

Einen Lichtblick für die Juden bedeutete die kurze Regierung Julisans des "Abtrünnigen" (361—363). Er erleichterte ihren Steuersbruck und beseitigte die alte Schmach des Fiscus judaicus (S. 5). Ja, noch mehr, er gedachte nach glücklich beendetem Partherkriege die alte Sehnsucht des Bolkes zu erfüllen, Jerusalem und den Tempel nach ihren Wünschen aufzurichten. Der unerwartete Tod des Kaisers stellte "den Sieg des Galiläers" wieder her, der Judenhaß entlud sich mit

erneuter Heftigkeit, die behauptete Teilnahme von Juden an Kirchenzerstörungen bot ihm willsommene Verschärfung und suchte Vergeltung im Überfall von Synagogen. Un Rausereien mit den Christen sehlte es in keiner größeren Stadt des Drients, die Juden waren wesder an Zahl noch an Krast so gering, um Heraussorderungen ruhig hinzunehmen. Un manchen Orten verschärften sich die Gegensätze der art, daß es zu regelrechten Schlachten und Austreidungen kam. 412 z. B. bestand der Bischof Cyrill von Alexandrien auf der Vertreibung der Juden aus der Stadt, deren Größe ihnen soviel verdankte. Solche Gewaltstreiche hatten immer Übertritte zum Christentum zur Folge.

In Paläftina nahm die Zahl der jüdischen Bewohner, ihr Wosspftand und ihre Stärke zusehends ab, selbst die Kraft zu Aufständen brachten sie nicht mehr auf. Erst unter Heraklius (610—641) leissteten sie den Persern Bassenhilse, die in raschem Siegeslauf Palästisna übersluteten. Sie erhielten ihre Selbständigkeit und konnten sie 14 Jahre behaupten. Jerusalem wurde ihnen jedoch auß Mistrauen als Hauptstadt nicht eingeräumt. Als daher Heraklius sich zur Gegenwehr aufrasste, waren die Juden bereit, mit ihm ein Bündnis zu schließen. Der Kaiser sicherte ihnen Strassossisseit zu, fügte sich aber dem Bunsch der Mönche, die nachdrücklich die Vernichtung der Juden forderten und sich erboten, diesen Wortbruch durch allzährliches Fasten zu büßen. Weinige Jahre später eroberten die Araber das heilige Land.

# B. In Babylonien.

1. Allgemeines. Babylonien gebührt in der Geschichte der jüdischen Diaspora bereits im Altertum eine besondere Stelle. Den Kriegsgesangenen Nebukadnezars wurde das Land zu einer zweiten Heimat. In der Stunde der Freiheit machten nur wenige vom Recht der Heimtehr Gebrauch, die überwiegende Mehrzahl zog es vor, "an den Strömen Babels" zu verweilen und lernte gar bald, "das Lied Zions auch auf fremdem Boden singen". Im Zweistromland ist die Eigenart des Disasporajudentums ausgedildet worden, diese Heimischein in der Fremde und Fremdsein in der Heimat, das Ausgehen in der Umgedung und das Festhalten am Hertommen, die Sehnsucht nach dem Boden der Bäter und das Verwachsen mit dem Lande der Kinder, frommer Wandel nach den Vorschriften der Kelig ion, und freies Sichlosmachen von wichtigen biblischen Gesehen.

In Babylonien kamen die Juden zuerst mit der kapitalistischen Birtsschaftsordnung in Berührung. Eine Anzahl von ihnen wählte den Raufmannsberuf und führte in den Städten ein behagliches Bohlleben. Die Mehrzahl blieb dem Bauernstand treu; obwohl dieser mit Lasten und Abgaden schwer zu ringen hatte, galt im Bolksbewußtsein "ein Joch Aderland mehr als ein großes Barenlager". Höchster Schätzung erfreute sich das Handwerk, "sieden Jahre Hungersnot, und der Handwerker hat noch immer sein Brot". Die Juden lebten über das Zweistromland zerstreut, im Norden um Nehardea machten sie in vieslen Orten die Mehrzahl der Bewohner aus. Die Lage der Hauptstadt Ktesiphon mitten in ihren Bezirken verlieh diesen große politische und

ftrategische Bebeutung.

Die Juden hatten autonome Bermaltung und Rechtsprechung unter . bem "Oberhaupt bes Erils" (Resch Galuta) aus bem bavibischen Ronigshaufe; ber Erilsfürst betleibete am Hofe ben zweiten Rang nach ben Bringen bes königlichen Saufes. Als Grofgrundbefiger, ber feine ausgebehnten Guter in Bacht gab, verfügte er über eine gablreiche und ergebene Borigteit. Dem Ronig mar er für bie Gingiehung ber Steuern sowie für den jüdischen Anteil am Heerbann verantwortlich. Er hielt einen prächtigen Sof mit orientalischem Gepränge und reicher Dienerschaft, gegen beren Übergriffe bas Boll fich nicht immer zu wehren vermochte. Alljährlich im Berbfte brachte ihm bas Bolt burch reiche Geschenke feine Hulbigung bar und befestigte burch biese nationale Feier die Treue zum angestammten Königshause, befundete auch in den Freiheitstämp: fen seine vaterlandische Gefinnung. Am Sofe bes Erilsfürsten batte bas Obergericht seinen Sit, bas bie letten Entscheidungen fällte und für eine geordnete Rechtspflege im Lande forgte. Die Rechtsentwidlung auf ber Grunblage bes mojaifden Gefetes unter Berudfichtigung bes Gewohnheitsrechtes war nicht fehr ausgebilbet, ber Rusammenhang mit bem Mutterlande loder. Es gingen zwar aus Babylonien gablreiche Tempelspenden nach Jerusalem, von Beit zu Beit erschien auch ein Bertreter ber alten Geschlechter, um feine religiöfe Ausbilbung bort zu suchen, aber im ganzen blieben die Juden Babuloniens vom Geistesleben bes Heimatlandes entfernt, ohne ihm ein eigenes Geprage zu geben wie ihre Stammesgenoffen in ben bellenistischen Lanbern. Sie erkannten bie Subrematie Balästinas an und ordneten sich ihr willig unter. Bahrend ber Sabrianischen Berfolgung (S. 11) wagten fich in Babylonien Berfuche hervor, ein unabhängiges Geiftesleben zu begründen, den religiösen Einrichtungen größere Selbständigkeit zu erringen. Zunächst ohne Erfolg, erst die Annäherung beider Länder inssolge der römischen Eroberungen (um 180) gestaltete den Berkehr reger; die Zahl der Babylonier, die in Palässtina Belehrung suchen, wuchs. Die Schaffung einer abgeschlossenen Gesebessammlung durch Juda ha Nasi (S. 11) erwöglichte dann die Besteiung Babyloniens von der paläs

ftinischen Bormundschaft.

2. Errichtung von Sociaulen. Diese Tat wird Abba Arifa verbankt (180-247). Bon ihm ging eine epochemachende Umwälzung im höheren Lehrbetrieb aus, zusammen mit Mar Samuel (170 bis 254) wurde er der "Rab", der Lehrer der babylonischen Juden schlecht= hin und ber Begründer ihres Einflusses auf die gesamte Judenheit. Die perfische Regierung scheint biese Bestrebungen begunftigt zu haben, vielleicht um einer hinneigung ber Juben zur benachbarten römischen Brobing vorzubeugen. Die burch Rab erfolgte Einrichtung einer neuen Hochschule (Metibta) in Sura (später Mata Machseja) am untern Euphrat hatte die Umgestaltung der in Rehardea, dem Sige des Exils= fürsten, bereits bestehenden zur Folge. Rab und Mar Samuel bestrebten sich, die Frömmigkeit und Sittlichkeit, die Rechtsprechung und Berwaltung zu regeln und schufen hierfür ebenso fühne wie nachhaltige Magregeln. Die Burgel aller Ubel faben fie in ber Unwiffenheit, beshalb waren fie auf eine gründliche Verbefferung des Unterrichtswefens bebacht. Alle Schichten ber Bevölkerung, die Erwachsenen ebenfo wie die Rinder, waren fie befliffen, mit einer gründlichen religibfen Bilbung — und die Religion umfaßte bamals alle Gebiete bes Lebens - auszustatten.

Um das Berufsleben nicht zu belasten und die Leute nicht ihrem Erwerd zu entziehen, schusen sie Ginrichtung der Kallaversammslungen. In den beiden den Frühjahrss und Herbstesten vorausgehens den Monaten Adar und Elul fanden am Sitze der Hochschulen Kurse surswärtige Teilnehmer statt, die das übrige Jahr neben ihrer Besufsarbeit die Wissenschaft betrieben und nun von den Fachgelehrten weitere Anleitung und neue Aufgaben erhielten. Im Anschluß an diese sachmännischen Fortbildungsturse wurden in der letzten Woche volkstümliche Vorträge für die breiten Massen gehalten. So wurde mit geringen Mitteln ohne Störung des Berufslebens die allgemeine Volksbildung gehoben und ein Stamm von geschulten Lehrern und Richstern geschaffen. Auch den Übergriffen der Exilsfürsten wurde damit

ein Gegengewicht geboten, neben sie trat eine neue Macht, die der Metibtas. Ihre Stellung befestigte sich durch den starken Anhang im Bolke so sehr, daß die Exilsfürsten ihren Einfluß anerkennen, ja, zulett sich ihnen unterordnen mußten. Weiterhin haben die Wetibtas die Rechtsprechung Babyloniens vom Einfluß Palästinas unabhängig gemacht.

Aus dem bäuerlichen Gemeinwesen wurde eine Gelehrtenrepublit, der Lerneifer störte sogar das Erwerbsleben, und die Regierung sah sich wegen Berminderung der Steuereingänge zum gewaltsamen Einschreiten veranlaßt. Bis dann der politische und wirtschaftliche Bersfall eintrat und auch die Begeisterung für das Studium zurückging. Ausbrücke des Kanatismus von seiten der Berser taten das ihre dazu.

3. Perfijde Reattion. Der Aufschwung war durch die wohlwollende tosmopolitische Gefinnung bes Fürstenhauses begünftigt worden. Aber bald trat in Berfien eine Reaktion ein, beren politischer Ausbrud die Einsehung bes Berrichergeschlechts ber Saffaniben mar (226). Mit ihnen gelangte bas nationale Element zur Macht, verfische Rultur und perfische Religion erhielten bas übergewicht. Die Religion ber Feueranbeter und ihre Priefter (Mobeds) gewannen bestimmenden Einfluß auf bas Staatswesen, zumal in ber erften Beit entwickelten bie Briefter einen gehässigen Fanatismus, unter bem bie Juden schwer litten. Auch die Rechte ber Ruben wurden eingeschränkt, Die veinliche Gerichtsbarkeit murbe beseitigt, es muß ihnen hart jugesett worben fein, wenn fie bie Romerherricaft vergleichsweise milb fanden. Aber allmählich bahnte fich ein leibliches Berhältnis an. Mar Samuel, ein Gelehrter von umfaffender Bilbung, in Medizin und Aftronomie ebenso heimisch wie in ber jubischen Gesetzenbe, erwarb sich um ben Ausgleich ber Gegenfate ein erbebliches Berbienft. Er empfahl Entgegenkommen an die Forderungen der Berfer, soweit sie mit der judi= schen Religion vereinbar waren und stellte die Lehre auf, baß im Bivilrecht "bas Gefet bes Staates gultiges Gefet ift". Für uns heute enthält ber Sat eine selbstverständliche Forberung, bas antite Bewußtfein versette die Anrufung eines stammes- und religionsfremden Gerichts in schwere Gewissensnot. Samuel hat ein für allemal biesen Drud von ber Seele bes Juben genommen, ihm die Einfügung in bas bürgerliche Rechtsleben und die Widerlegung des Borwurfs der Absonberung ermöglicht.

Bon Dauer freilich blieb das gute Einvernehmen nicht. Unter ben ständigen Kriegen zwischen Kömern und Parthern hatte die Grenzpro-

vinz mit ihrer jübischen Bevölkerung schwer zu leiben, das Lehrhaus wurde nach Pumbedita verlegt und behauptete sich dort rund 800 Jahre. Je nach dem Einsluß der Priester gestaltete sich die Lage der Juden mehr oder weniger günstig, an Bemühungen der Führer um einen Aussgleich hat es nie gesehlt. R. Aschi konnte in einer verhältnismäßig ruhisgen Zeit (366—427) die Schule von Sura zum höchsten Glanze führen, erlebte aber im Alter (414) schon Religionsversolgungen. Wit dem Rüdgang des königlichen Einslusses gestalteten sich die Versolgungen immer grausamer. Es wurde direkt auf die Autonomie der Juden absgezielt, der Exilsfürst getötet, die Beobachtung des Sabbats verboten, die Synagogen zerstört, die Kinder den Magiern zur Erziehung in der perssichen Religion überliefert. Der Betrieb der Lehrhäuser wurde versoten, so daß die Leiter sich zum endgültigen Abschluß des Talmuds (S. 25) veranlaßt sahen.

Die Bedrängnis stieg auss höchste, als 501 Mazdak eine kommunistische Bewegung einleitete und damit auch in die jüdischen Kreise den Keim der Zersehung trug. An der Spipe einer jüdischen Schar trat der junge Erilsfürst Mar Sutra den Drängern gegenüber und erkämpste die Selbskändigkeit der jüdischen Provinz. Nach kurzer Regierung wurde er 520 gekreuzigt, sein Sohn mußte nach Palästina auswandern. Fast das ganze Jahrhundert schwankte die Lage der Juden, erst 589 konnte die alte Ordnung wiederhergestellt, der Lehrbetrieb nen ausgenommen werden. Aber auch hier standen die Araber bereit, um eine neue Ge-

staltung ber Dinge einzuleiten.

# C. Der Talmub.

1. Grundlagen. Das Leben ber Juden nach dem babylonischen Exil baute sich auf der Thora auf. Thora heißt "Lehre" im weitesten Sinne des Bortes. In alter Zeit gab es viele Thoras nebeneinander, die schließlich alle in der einen "Thora Mosis", den füns Büchern Mosis, zusammengesaßt wurden. Im weiteren Sinne bezeichnete Thora die ganze Bibel, die Propheten und Hagiographen eingeschlossen; freilich saßte man die beiden letzteren auch unter dem Namen Kabbala— Überlieserung zusammen. Bie Moses die anderen Propheten überzagt, so steht die Thora über der Kabbala, aber beide gelten doch als aus dem einheitlichen Gesamtgeist der Ofsenbarung gestossen. Die Juden der Griechisch sprechenden Länder übersetzt das Wort Thora durch

Nomos, worunter sie ebenfalls die biblische Lehre im gesamten Umfange verstanden. In der ersten christlichen Zeit aber wurde, um einen Gegensatz gegen das Judentum herzustellen, das Wort Nomos mit "Gesseh" wiedergegeben, das Judentum als Gesehesreligion gegenüber dem Christentum als Gesinnungsreligion gegeißelt, ein Misverständnis, das mehr oder weniger bewußt bis auf den heutigen Tag fortlebt.

Die Thora hatte einen sehr vielseitigen Inhalt: Metaphysit und Ethit, Recht und Sitte, Ritus und Rultus, aber auch Erzählung, Geschichte. Sage und Legende. Die Vertiefung in alle diese Stoffe bot unendlich viel Anregung zur Ausgestaltung eines Weltbilbes, einer Sittenlehre, einer Rechtsverfaffung, einer Rultus- und Ritualgesetzgebung. Die Bibel ift nicht frei von Unklarheiten und Dunkelheiten, von Wiederholungen, die nicht immer im vollen Ginklang, bisweilen fogar im Biberfpruch zueinander stehen; die Thora bedurfte somit ber Auslegung. Das Weltbild erweiterte fich, zumal nach den großen Wanderungen im Reitalter bes hellenismus, bas Rechtsleben und die Sittenlehre foufen taglich neue Notwendigfeiten; die Thora bedurfte ber Erganzung. Für bie Auslegung und Erganzung forgte ber Mibrafch (von barafch erforicen, ergrunden). Der Mibraich erganzte, erläuterte, mobifizierte die Thora, aber auch er galt, wie vorher die Propheten, als von demselben Geifte und bemselben Inhalt beherrscht wie die Thora. Er ging neben ber Thora ber, verschmolz unmerklich mit ihr, ganze Partien ber Bibel vermochte man nur noch im Zusammenhang mit bem Di= brasch und mit der Brille des Midrasch zu lesen. Durch den Unterricht ber Schulen und die Bibelauslegung ber Spnagogen brang er in bas Bolf und murbe Gemeinaut, neben ber geschriebenen Lehre bilbete fich eine "mündliche überlieferung", die ber Offenbarung ebenbürtig zur Seite trat. Bas zum Rultus. Ritus und Recht gehörte, bezeichnete man als Salacha (= Richtschnur), was zur Glaubenslehre und Geschichte, zur Ethit und Sitte als Haggada (- Aussage ber Bibel). Bertreter Dieser Auslegung waren die Sof'rim, die Schriftkundigen: Esra ift ihr Führer, Die Namen seiner Nachfolger find sämtlich untergegangen. Unter ber Bezeichnung "Männer ber großen Versammlung" (Ansche R'neset hagg'bola) faßt man die Behörde zusammen, welche in ben Jahr= hunderten zwischen Efra und der hasmonaischen Erhebung die religiöse Entwidlung bes judischen Boltes leitete und die notwendigen neuen Einrichtungen schuf. Ihre Arbeitsleiftung war gewaltig, ber gesamte Neuaufbau des öffentlichen Lebens nach bem Eril ift ihr zu banken, vor allem aber hat fie fich um die drei Gebiete des Gottesdienstes, des Rechtslebens und des Unterrichts höchst verdient gemacht.

Unter dem Einsluß des Hellenismus regte sich der erste Widerspruch gegen den Midrasch, im Streite zwischen den "Pharisäern" und den "Sadduzäern" spielte die mündliche Lehre eine erhebliche Rolle. Die Sadduzäer leugneten die Berbindlichkeit der Schriftauslegung, die Pharisäer ließen sich daher ihre tiesere Begründung angelegen sein. So entstanden Schulen, die auf die Entwicklung von Recht und Kultus Einfluß übten und die theoretische Grundlage für die Fortbildung der Lehre schusen. Neben Mikra (von kara — lesen), die Bibel, trat ein neuer Lehrstoff "Mischa" (von schana — lernen), der alles umfaßte, was nicht ausgeschrieben war, sondern nur gelernt, von Mund zu Mund eingeprägt wurde. Wie die Mikra aus drei Teilen bestand, so zersiel auch die Mischan in drei Teile:

1. Mibraich - Auslegung bes Bibeltertes.

2. Halachot — bie normierten, in fester Form überlieserten Satunsgen, ohne Rudsicht auf ihre Berleitung aus ber Beiligen Schrift.

3. Haggabot - Schriftauslegungen, welche nicht bie Salacha betreffen, sowie bie fich baran knüpfenden Aussprüche religiösen, ethi-

ichen und geschichtlichen Inhalts.

Dieselbe Bebeutung wie Midrasch hat auch das Wort Talmub (von lamad — lernen, forschen), beibe heben die Herleitung eines Satzes aus der Heiligen Schrift hervor. Midrasch und Talmud sind von Halachot und Haggadot nur der Methode, der Form, nicht dem Inhalt nach verschieden. Geht man von der Bibel aus und leitet einen Satz aus ihr ab, so hat man den Midrasch oder Talmud; der formulierte Lehrstat hingegen ist eine Halacha oder eine Haggada. Allmählich wurde die Halacha vom Midrasch losgelöst und in abstrakte Lehrsätz gefaßt, die dann ebenfalls Mischna hießen. Die Haggada hingegen konnte wild wachsen, sie war nicht sowohl Gegenstand des schulmäßigen Bestriebs wie des volkstümlichen Vortrags, ihr breiter Strom durste sich ungehemmt ergießen.

2. Tannaim, Mijchna. Infolge ber Berbreitung ber Schriftauslegung und ber Aberhandnahme ber Reueinrichtungen wuchs ber Stoff ber mündlichen Lehre ins Ungemessene, er heischte Berarbeitung und Ordnung um so mehr, als er nicht aufgeschrieben werden burfte. Das war das Werk ber Tannaim (— Lehrer). Sie waren Männer aus bem Bolte, Angehörige ber werktätigen Schichten, die sich durch Ar-

beit den Lebensunterhalt verdienten und die Muke dem Forschen in ber göttlichen Lehre widmeten; die Berufsgelehrten waren unter ihnen in der Minderzahl. Die Lehre war frei, die Unterweisung unentgelt= lich und jebermann juganglich; fie war überdies ein gottgefälliges Werk und zog in einer gottergebenen Gemeinschaft zahlreiche Teilnehmer an. Unter ben Begründern ber Tannaitenschulen find vor allem Sillel und Schammai zu nennen, bie Reitgenoffen bes Berobes, beren innerliche Gegenfählichkeit burch gablreiche Erzählungen über bie Berschiebenheit ihres Charakters beleuchtet wird. Am bekanntesten ist jene Erzählung von dem Beiden, ber "bie ganze Thora", b. h. ben gesamten Knhalt ber jubischen Religion zu lernen wünschte, so lange er auf einem Kuße stehen konnte: Schammai wies ihn brüst ab, Hillel aber erteilte ihm ohne lange Überlegung "bie goldene Regel": "Bas du nicht willft, baß man bir tu, bas füg' auch teinem anbern zu: bies ift bie ganze Thora, der Rest ift ihre Auslegung" — eine damals weit verbreitete Biebergabe bes mosaischen Bortes: "Liebe beinen Rächsten wie bich selbst". Rennzeichnet bieser Sat Hillels ethische Gefinnung, so weist er gleichzeitig auf seine Methode, ben Lehrstoff zu burchbringen, qu= fammenzufaffen, in ein Shftem ju bringen, bin. Darin haben wir eines feiner Berdienfte um bie Entwidlung ber Lehre zu erbliden, bag er den Überlieferungsstoff zu ordnen begann. Sodann schuf er die "fieben Deutungsregeln", b. h. er stellte in bem auszulegenden Terte gemisse Eigentümlichkeiten fest und zog aus ber Fassung einzelner Stellen, sowie aus den logischen Beziehungen von Bibelverfen aufeinander Schluffe auf den Inhalt, suchte also wissenschaftliche Anhaltspunkte für die Auslegung. Diese Methode feste ber uferlofen Schriftauslegung einen Damm entgegen, preßte aber auch mit Silfe ber Dialektik vieles, was nicht bineinvakte, in die Amangsiace ber Deutungsregeln. Das mußte um so häufiger geschehen, je mehr die Ginfluffe des Lebens den engen Rahmen ber alten Thora sprengten. War man auch über ihren Inhalt einig. so gingen boch über ihre Unwendung und Ausführung die Meinungen weit auseinander. Bon ben Schulen Sillels und Schammais find zuerft zahllose Meinungeverschiebenheiten überliefert, beren Schlichtung lange Beit unmöglich schien und schließlich nur durch ein Machtwort erfolgte (S. 6).

1

Nach dem Untergang des jüdischen Staates wurde das Forschen das Lebenselement des Bolkes, es legte die ganze Glut seiner nationalen Begeisterung in die Durchdringung der göttlichen Lehre. Neue Aufs gaben stellten sich gebieterisch bar, es galt, nach bem großen Busammenbruch die alten Überlieferungen zu sammeln. Gin wesentlicher Teil ihres Anhalis, alles, was fich auf ben Tempel und seinen Rultus bezog, was mit ber früheren Berfaffung und gewiffen Teilen bes Staats= und Rechtslebens zusammenhing, hatte nur noch theoretische Bebeutung; auch biese Gegenstände wurden weiter behandelt, weil die Forschung in der Lehre an sich als frommes Wert galt. Gerade durch die Loslösung vom Leben, burch ben rein schulmäßigen Betrieb, auch burch ben Wiberspruch von chriftlicher Seite wuchs bas Bedürfnis, bie gesamte Lehre, alle im Laufe ber Reit entstandenen Ginrichtungen und Berordnungen, die ganze Art ber Ausführung einzelner Gefete an bie Beilige Schrift anzulehnen. Es entstanden Spfteme ber Schriftausleauna. Ihr bervorragenbster Meister, R. Afiba (S. 7), verstand es, auch bie scheinbar entlegensten Lehren mit der Thora in Rusammenhana zu bringen. So unwiderstehlich war ber Eindruck dieser Methobe, bak selbst ber Broselyt Aquila, ber bamals (um 115) die Bibel ins Griedische übersette, sich ftart von ihr beeinflussen ließ. Atiba gebührt auch ber Ruhm, zum erstenmal in großzügiger Beise eine Ordnung ber Überlieferung vorgenommen zu haben. In ber Bibel finden fich völlig unzusammenhängende Gegenstände nebeneinander, mahrend berselbe Stoff an verschiedenen Orten und nicht immer in der gleichen Weise zur Behandlung fommt. Kerner find zahlreiche Gegenstände in der Bibel nur gang turg berührt, über bie spätere Zeiten außerorbentlich viel zu sagen hatten. So lange die mündliche Lehre Midrasch war und der Reihe ber biblischen Gesetze folgte, blieb fie unübersichtlich. Wollte man eine Überficht über ben ftart angeschwollenen Stoff icaffen, fo mußte man ihn nach Stoffen ordnen. R. Afiba hat als erster die einzelnen großen Gebiete voneinander abgegrenzt und die Lehrfate fo formuliert, bak fie gleichzeitig übersichtlich und bem Gebächtnis leicht zugänglich wurden. Seine Sammlung hieß ebenfalls Mischna, die "Mischna Atibas" wurde bahnbrechend für die gesamte folgende Forschung.

Nicht daß sie stlavisch angenommen und verehrt worden wäre, das wwaren die Geister zu rege und zu kritisch, aber sie wurde der weiteren Forschung zugrunde gelegt, nach ihrem Muster haben die Lehrer der Beit nach dem Bar Kochba-Krieg, vor allem R. Weir (gegen 150), in ihren Schulen den Stoff behandelt und geordnet. Um eine Einheitlichseit herbeizusühren, schritt R. Jehuda ha Nasi (S. 11) um 200 zum endgültigen Abschluß des Wertes, das wir noch heute die Mischna

nennen. R. Jehuda verrichtete nicht gänzlich neue Arbeit, er war Rebaktor des ihm überkommenen Stoffes. Sein Verdienst besteht, neben der Nachtragung des in seinen Tagen hinzugekommenen Materials, in der Bereinheitlichung der zahlreichen Sammlungen, die nebeneinander hergingen, sowie darin, daß er durch die Stilisierung der Sätze die Entscheidung der umstrittenen Fragen erleichterte. Die Absassing der Mischan war ein kühner Schritt, sie schuf das erste anerkannte her

braische Wert nach ber Bibel.

Die Mischna enthält die abstrakte Halacha, d. h. sie bietet formuslierte Lehrlätze, ohne sich um ihren Zusammenhang mit der Bibel und ihre Begründung zu kummern; nur ganz selten läßt sie sich über diese Fragen aus. Sie ist nach Materien gegliedert, der Stoff zerfällt in sechs "Ordnungen", diese in "Traktate", die ihrerseits in "Kapitel" einzgeteilt sind. Die Namen der Ordnungen lauten: 1. Seraim (Saaten) — die Gesehe, die mit dem Grund und Boden zusammenhängen; der erste Traktat dieser Ordnung, Berachot, behandelt die Gebete als Sinsleitung zum ganzen Werk. 2. Moed (Feste) — Saddat, Fests und Faststage des Jahres. 3. Naschim (Frauen) — Ehegesehe. 4. Nesitin (Schäden) oder Jeschuot (Heilungen) — Zivils und Strafrecht. 5. Kosdasch) oder Jeschuot (Heilungen) — Bivils und Strafrecht. 5. Kosdasch) werden Singe Dinge) — Kultus des Tempels, anschließend Speisegesehe. 6. Teharot (Reinheit) — Borschriften über levitische Unreinsbeit.

Die Mischna ist eine Sammlung von gesetzlichen Entscheidungen, jedoch keineswegs, was wir ein Gesetzluch nennen; dazu sehlt ihr die strasse Anordnung und die genaue Ausdruckweise. Sie geht nicht von allgemeinen Gesichtspunkten aus, um dann die Einzelheiten lückenlos vorzutragen; dazu schließt sie sich zu eng an ihre Vorgänger an und übernimmt zuviel aus den älteren Sammlungen. Auch setzt sie die mündsiche Unterweisung und Erläuterung voraus, sie gibt nicht immer Ausssührungsbestimmungen, weil sie sich auf die im Leben des Volkes gelstende übung stützt. Seensowenig kann man sie ein Religionsbuch nennen. Religiöse Vorstellungen berührt sie nur gelegentlich und unter andern Gesichtspunkten. Haggada, in deren Gebiet die Religionslehren gehören, sindet sich in der Mischna nur spärlich; der einzige Traktat Abot, die Sammlung der "Sprüche der Väter" ist ihr ausschließlich gewidmet.

Ob die Mischna bei ihrer Abfaffung sofort niebergeschrieben ober zunächst nur mündlich überliefert wurde, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wahrscheinlich ist jedoch, daß sie nur mündlich gelehrt

wurde. Im großen und ganzen ist sie so auf uns gekommen, wie sie abgefaßt wurde, ihr Text hat nur wenige geringe Beränderungen ersfahren. Ihr Redaktor beabsichtigte, ein verbindliches Werk zu schaffen, sie ist auch in gewissem Sinne für kanonisch erklärt und als Lehrstoff

ber Bibel gleichgestellt worden.

Die ganze Überlieferung, die nicht in die Mischna ausgenommen war, erhielt den Ramen Baraita, das Draußenstehnde. Dazu gehörten sämtliche Halachasammlungen, die vor und neben der Mischna R. Zehudas bestanden hatten; sie wurden nicht mehr studiert und gingen infolgedessen verloren. Erhalten hat sich nur eine einzige, die im 3. Jahrehundert gesammelte Tosesta (Zusäße); sie ist ganz wie die Mischna angelegt und eingeteilt, nur reichhaltiger als jene. In das Gebiet der Baraita gehören auch die Midraschsammlungen, die als Ganzes ebenssalls untergegangen sind; nur Trümmer sind auf uns gekommen.

3. Amoraer, Zalmub. Mit ber Mifchna war im rabbinischen Schrifttum das erfte abgeschlossene Werk nach der Bibel entstanden. Es wurde jest zum neuen Grundgeset und leitete einen neuen Zeitabschnitt ein. Die folgenden Generationen fanden nicht Mut genug, über fie hinwegzugeben, fie brachten ber Mischna zwar nicht dieselbe Berehrung wie einst der Thora entgegen, aber mit ihrem Denken, mit ihrer Arbeit tamen fie nicht von ihr los; fie hielten fich nicht mehr für Lehrer, für Aberlieferer, sondern nannten fich nur noch Amoraer, b. h. Erklärer, Ausleger ber Überlieferung. Ihr Wert heißt Talmub. Die Mischna bedurfte wie jedes Literaturwerk der Erläuterung, wie jedes Gesethuch ber Erganzung, nicht nur ber Wort- und Sacherklarung, sonbern, ba fie abstratte Lehrsäte enthielt, ber Begrunbung, ber Quellenforschung. Bei aller Berehrung für die Mischna waren die Amoräer nicht gewillt, fie urteilslos anzunehmen und gelten zu laffen. Sie verglichen bie einzelnen Sabe eines Gefüges, die verschiedenen Teile eines Trattats ober die verschiedenen Traftate und Ordnungen miteinander und prüften, ob überall eine gleichmäkige Stilart und Entscheidung anzutreffen war. Sie forschten ferner nach bem Ursprung ber einzelnen Sate, wollten wissen, ob sie in der Bibel oder in alten Überlieferungen ihre Stütze fanden, von welchem Tanna fie herrührten, ob die Anficht unwidersprochen war ober warum ihr der Borzug eingeräumt wurde. Wischna und Baraita ftimmten nicht immer überein, man wünschte, ben logi= ichen Ursprung ber Abweichungen zu erfassen. Bu allen biesen aus bem Stoffe gefloffenen Anregungen trat bann bas Leben mit seinen gablreichen Anforberungen, mit seinen täglichen Neuerungen, die eine Einsfügung in die alten Gedanken und Entscheidungen ober eine Abweis

dung von ihnen erforberlich machten.

In dieser Weise hat jedes Geschlecht seinen Talmud herausgebildet und jedes solgende seine geistige Arbeit daran geleistet, der ursprüngslich schmal fließende Strom der mündlichen Lehre schwoll zum "Meere des Talmuds" an. Ihn nach der disherigen Methode durch mündliche Überlieserung weiter zu geben, erschien ausgeschlossen, ein Bruch mit dem alten Grundsatz, daß zur Bibel kein Schristwerk hinzukomsmen dürste, war unvermeidlich.

Babrend bis zum Abschluß ber Mischna bie Entwicklung ber Überlieferung fich einheitlich vollzog, spaltete fie fich nunmehr in zwei Teile. In Balaftina hatten bie amoraischen Schulen in Cafarea, Sepphoris und vor allem in Tiberias ihren Sit, ihr bebeutenbster Bertreter war R. Jochanan ben Rappacha (195-279), ber mit seiner Schule ein aanzes Sahrhundert ausfüllt. Dit bem allgemeinen Riebergang ber Jubenheit in Palästina verminderte fich auch die Teilnahme an ben Studien, auf Befehl ber erften driftlichen Raifer mußten fie bann überhaupt eingestellt werben (S. 13). In Babylonien lagen die politiichen und sozialen Berhältniffe weniger ungunftig (S. 16f.), ber Unbrang zu ben Studien war ftarter, fie konnten in Sura und Bumbedita anderthalb Sahrhunderte länger, wenn auch zulest nur unter großen Schwierigkeiten (S. 18), fortgefest werben. Der Gebanten= austaufch zwischen beiben Ländern hörte nie auf, Babylonier manderten in großen Scharen nach Paläftina, um aus bem Lande, "beffen Luft icon weise macht", Belehrung beimzubringen. Daber findet man im Talmub von Baläftina auch Lehren ber babylonischen Amoraer und noch häufiger in bem von Babylonien bie Meinungen ber Paläftinenser. In Balaftina, ihrem Beimatlande, war die Mischna leichter verständlich, ihre Auslegung blieb schlicht und einfach. In Babylonien hingegen waren die Lebens- und Rechtsverhaltniffe vielfach anbere, ihre Angleichung an die Mischna nur burch Anwendung von Dialektik erreichbar. Bertreter ber scharffinnigen bialektischen Auseinanbersetzungen waren besonders bie "spitfindigen Gelehrten von Bumbebita", "bie einen Elefanten burch ein Nabelöhr zu ziehen pflegten". Ihren Sohepuntt erreichte die Dialettit und die Rafuiftit in ben "Subtilitäten von Abaje und Raba" (um 330). Nicht alle Babylonier fanden an dieser Methode Gefallen, viele verließen aus Unmut ihre Heimat, und in Balästina spottete man "der törichten Babylonier, die in einem dunklen Lande wohnen und darum Lehren der Finsternis verbreiten".

Der "Talmub bes Landes Jerael" ober "Talmub ber Weftlander", in der Regel fälschlich "Ferusalemischer Talmud (Talmud jeruschalmi)" genannt, fand eiligen, vorzeitigen Abschluß (S. 13), er ermangelt ber letten Durcharbeitung und forgfältigen Berftellung bes Tertes; sein Berständnis ift baber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknübst. Der "babylonische Talmud (Talmud babli)" hingegen fand in Rab Afchi (S. 18) einen gelehrten und forgfamen Bearbeiter, ber in langer, anerkannter Birkfamkeit die Aberlieferungen und Diskuffionen sammelte und in ausgezeichneter Beise für den Gebrauch der Gelehrten ordnete. Aber noch fühlten die Amoräer Kraft in fich, die herkömmliche Forschungsmethode fortzuseten, erft der Tod Rabinas im Berbft 499 bedeutet den endgültigen Abschluß bes babylonischen Talmubs. Die Saboraer im VI. Jahrhundert erkannten, daß bas alte Berbot nicht mehr aufrecht zu erhalten war, und schritten zur Nieberschrift bes Riesenwertes, bem fie gur Erleichterung bes Berständniffes eine Anzahl Gloffen beifügten.

Der Talmub ist eine fortlausenbe Erklärung der Nischna. Heute wird diese zumeist Gemara (Vollendung, auch Vensum, Lernstoff) genannt, aber der Ausdruck ist erst durch die kirchliche Zensur (seit dem Talmuddruck Basel 1578—81) eingeführt. Vom palästinischen Talmud sind 39 Traktate auf uns gekommen, sast alle der vier ersten Mischnaordnungen (S. 23); zur 5. und 6. ist er dis auf verschwindende Reste verloren. Der babylonische zählt 36 Traktate, er begleitet fast sämtliche Traktate der 2. dis 5. Mischnaordnung und je einen aus der 1. und 6. Während die Mischna in hebrässischer Sprache—nicht der klassischen Sprache, sondern der sortentwickelten sogenannten neuhebrässischen — abgefast ist, bedient sich der Talmud zumeist des landesüblichen aramäischen Dialektes. Während in der Mischna die Haggada verschwindet, bildet sie einen beachtenswerten Bestandteil des Talmuds, der palästinische ist besonders reich daran.

4. Charafteristit des Talmuds. Der Talmud ist nicht das Berk eines Mannes, sondern das Produkt einer tausendjährigen geistigen Arbeit und geschichtlichen Entwicklung des jüdischen Bolkes. Sein In-halt ist so dunt und so vielseitig wie das Leben, es gibt nichts zwisschen Himmel und Erde aus dem Gesichtskreis oder Ersahrungsbereich

bes bamaligen Menschen, bas nicht barin berührt ware, und auch bie Spekulationen über bas Jenseits spielen eine gewaltige Rolle. Erläuterung ber Mischna gibt ben Rahmen ber, ber gerabe behandelte Gegenstand liefert oft Gelegenheit zur Berührung eines andern, Diefer ben Übergang zu einem britten und fo fort. Im Talmub werben nicht abstratte Auseinandersetzungen vorgeführt, bie Menschen selbst treten auf und verfechten mit Leibenschaft ihre Anficht, erörtern in lebensvoller Auseinandersetzung bas Für und Biber. Bie im lebbaften Meinungsaustausch überhaupt bie Gebanten von einem Gebiete zum andern springen, Gründe und Beweise von weitabliegenden Gegenständen hergeholt werden, so erfolgt auch im Talmud ploglich und unvermutet ber Übergang von einer Materie zu einer anbern gang entfernten. Man hat ben Talmub oft mit ben Brotofollen barlamentarischer Verhandlungen verglichen, weit eher barf man ihn ben Aufzeichnungen eines Berichterstatters über ben Gang einer lebhaft aeführten Gerichtsverhandlung mit ihren Gründen und Gegengrunben gleichsehen. Denn nicht zusammenhängende Reben liegen im Talmub vor, sondern icharf zugespitte Bemerkungen, die mit wenigen Anbeutungen turz hingeworfen find, so daß neben ben sprachlichen und sachlichen Schwierigkeiten auch ber Stil bes Talmubs zahlreiche Ratfel aufgibt, die nicht zu entziffern waren, wenn fich nicht burch bie Jahrhunderte ihre Erklärung fortgepflanzt hatte. Durch die Knappheit in ber Darftellung murbe ber Talmud eine glänzende Schule bes formalen Denkens für die Juden, durch seinen reichhaltigen Inhalt führte er ihnen materielle Kenntniffe in großer gahl zu. Niemals, auch nicht in ben Reiten, in benen er von jedem allgemeinen Unterricht ausgeschloffen mar, verfiel ber Jube in geiftige Stumpfheit. Durch ben Talmud wurde sein Denken angeregt, auf alle möglichen Wissensgebiete wie Medizin, Anatomie, Physiologie, Psychologie, Geschichte und Geographie, Mathematik, Aftronomie usw. — von Religion und Rechtstunde gang zu schweigen, hingelenkt. Und wie bie Salacha ben Berftand icarfte, fo erfrifchte bie Saggaba Berg und Bemut. Sie erhob ben Geift ber Juben in die überirbische, jenseitige Belt, bielt auch mitten in den trübsten Erfahrungen die Hoffnung auf Gottes Fürsorge, auf die fünftige Erlösung wach und lebendig.

Der Talmud ist das erste und lette Werk nach der Bibel, welches der Gesamtgeist des jüdischen Bolkes hervorgebracht hat. Er wurde daher geradezu als ein Nationalgut, als Lebensprinzip verehrt, seine Durchforschung und Wertschätzung rudte jahrhundertelang bie Bibel in ben Schatten. Auch ben angesammelten Bag aller Subenfeinde hat er auf fich gezogen, die ihn als ben bofen Geift ber Juben verfolgten und auszurotten suchten. An Angriffspuntten fehlte es nicht, benn in bem taleibostopartigen Inhalt bes umfangreichen Wertes finben fich nicht ausschließlich Berlen von ewigem Werte, sondern neben ben erbabensten religiösen Anschauungen auch frasser Aberglaube, neben tiefen Gebanken torichteste Bollsmeinungen, neben Außerungen fortgeschrittensten sozialen Sinnes und ebelfter Menschenliebe auch Ausbruche leibenschaftlicher Gehäffigfeit, neben Bernunftigem, Rlarem und Boetischem Absurdes, Abstruses und Triviales. Man muß den Talmud und jeden seiner Ausspruche aus seiner Beit und seiner Umgebung erklären und wird bann verstehen, daß die Ruden vielleicht nicht beffer, aber auch nicht schlechter waren als bie übrige Welt. Das jubische Bolt wußte mit gesundem Inftinkt Wertvolles und Berwerfliches. Ewiges und Bergangliches wohl zu unterscheiben, es verehrte ben monumentalen Bau bes Talmubs als Fortsetzung und Auslegung ber Bibel und mußte aus ihm zu entnehmen, was fich im Geifte und in ben Anschauungen der Bibel bewegte. So ift ber Talmud ben Juben durch die Jahrhunderte ein Führer geworden, hat ihnen eine tiefreligiöse und ethische Beltanschauung vermittelt, fie zu einem Leben in ernftem Pflichtgefühl, in fogialer Gerechtigfeit und ftrenger Sittlichkeit erzogen.

# II. Die Juden im Mittelalter (600-1500).

# A. Die Buben in ben iflamifden ganbern.

1. Araberherschaft. Noch einmal hatte das Jubentum die Ansregung zur Bildung einer neuen Weltreligion gegeben. Unabhängige jüdische Stämme in Arabien haben mit nicht geringerem Eifer und Ersolg als die Juden der hellenistischen Länder ihre religiöse Wahrsheit und Weisheit in ihrer Umgebung verbreitet. Unter den Arabern rief die engere Fühlung mit den Juden, "dem Bolse des Buches", eine geistige und religiöse Umwälzung hervor. Wohammed (570 bis 632) zeigte den Juden ansangs großes Wohlwollen, das aber unerwidert blieb und sich in tötlichen Haß umwandelte, der in der Vernichtung sämtlicher Juden Arabiens Rache suche. Das Judenstum hatte wieder einmal die Gelegenheit, Weltreligion zu werden, vers

paßt, ber Islam suchte vermittels bes von dem Propheten angeordeneten heiligen Krieges weitere Ausbreitung.

In fühnem Ansturm eroberten die Ralifen in turger Reit gang Borberafien, Agpten und die nordafritanische Rufte, nach nicht gang einem Sahrhundert mar der größte Teil Spaniens von ihnen befett. Die Eroberungen bes Mam führten im Drient ein neues Beitalter berauf. beffen Errungenschaften ber jubischen Rultur zu einer flassischen Blutezeit verhalfen. Außerhalb Arabiens tonnten die Gewaltmaßregeln Mohammeds nicht zur Anwendung gelangen, die Ruden mußten als wichtiger und wesentlicher Bestandteil ber Bevöllerung gebulbet werben. Auf den Kalifen Omar (634-644) werden die Borschriften zurudgeführt, benen bie Juben fünftig in allen mohammedanischen Ländern zu unterwerfen waren. Es wurde freie Religionsübung gewährt, mit ber Einschräntung, daß neue Synagogen nicht errichtet, der Abertritt zum Mlam nicht gehindert werben durfte, mahrend auf ben Abfall ebenso wie auf Schmähung bes Bropheten und Berspottung bes mohammedanischen Rultus Todesstrafe stand. Juden durften nicht auf Bferben, sondern nur auf Mauleseln reiten und mußten burch ihre Rleibung von den Moslems zu unterscheiden sein. Wie bäufig im Orient, wurden die Gesete nicht immer streng angewendet und gerieten vielfach in Bergeffenheit. Das Leben ber Juben gestaltete fich baber im allgemeinen erträglich, zumal ber Entwicklung ihres Geistes- und Rechtslebens teine Schranken gefett wurden.

2. Reue jüdische Behörden. In Mesopotamien ersuhr die Autonosmie der Juden sogar eine Stärkung. Macht und Einsluß, Steuerrecht und Gerichtsbarkeit der Exilsfürsten erhielten neue Kraft (um 640). Auch die Lehrhäuser (S. 16) erlangten neue Steuers und Gerichtsprivilegien, ihre Leiter führen seitdem den Titel "Gaon", (— Exzelenz), nach ihnen wird die ganze Spoche das Zeitalter der Geonim (650—1040) genannt. Ihre Aufgabe bestand neben der Berswaltung und Gerichtsbarkeit in der Leitung des Unterrichtswesens, in der Prüfung und Diplomierung von Richtern, in der Erteilung von Rechtsbescheiden (Responsen). In der gesamten Judenheit blickte man verehrungsvoll zu ihrer Autorität auf, richtete Ansragen an sie und befolgte ihre Weisungen. Ihr Wirken galt als Rest des alten nationalen Glanzes; wie einst den Patriarchen (S. 13), so wurden ihnen freiwillige Gaben für die Erhaltung der Hohlswurde allsabatlich gesent zur Verfügung gestellt. Für ihr Wohl wurde allsabatlich ges

betet, und wenn auch die Exilsfürsten in die Bitte mit eingeschlossen waren, so weilten doch die Gedanken und die Verehrung der Gläusbigen weit mehr bei der religiösen als bei der weltlichen Behörde. Das Bestehen von zwei solchen Gewalten mit vielsach gleichen Besugnissen nebeneinander erwies sich nicht als sehr günftig, nicht immer verlief

ihr Zusammenleben ohne Reibungen.

3. Religioje Bewegungen. Berhangnisvoll murbe ein folder Ronflift, als Anan ben David nicht, wie er als ältester Berechtigter erwartet hatte, zum Exilsfürsten gewählt wurde (um 750) und bies jum Anlag nahm, eine antirabbinifde Sette zu begründen. In bem perfisch-babylonischen Herentessel brobelte es unaufhörlich, Religionsftifter und Messiasse waren bort eine nicht seltene Erscheinung. Innerhalb ber Subenheit gablte man Unbanger muftischer, mesfianischer antinomistischer Richtungen, ja sogar noch Ausläufer ber alten sabbugäischen Bartei (S. 20). Alle biefe Ungufriedenen sammelte Anan gu einer Bartei, die fich felbst "Anhanger der Bibel" (B'ne mitra, Raraim), die Gegner "Rabbanim" nannten. Bom Ralifen erlangte er die Anerkennung ber neuen Sette unter Berufung auf ben Streit um bie Tradition, den Sunniten und Schiiten im Mam führten. Gang tonnte fich aber auch Anan nicht von ber Überlieferung losmachen, er schuf nur einen andersartigen Talmub. Die neue Richtung verbreitete fich balb von Babylonien aus nach Balaftina, spater nach Agypten und jogar nach Spanien, in neuerer Zeit über Konstantinovel nach Rugland und Galizien. Wie jede oppositionelle Richtung, die sich burchzusepen ftrebt, entfalteten die Raraer eine rege geistige Tätigkeit. Insbeson= bere widmeten fie der Bibelforschung emfige Arbeit, mit ihrer Bolemit und ihren Angriffen gegen die Überlieferung festen fie den Rabbaniten hart zu. Im X. Jahrhundert erreichte ihre Forschung den Sobe punit, seitbem ift eine Erstarrung in ihrem Geiftesleben eingetreten; erft im vorigen Jahrhundert ift wieder einige geiftige Regsamteit festauftellen. Auch mit dem rabbinischen Ritual haben die Karaer nicht gang gebrochen, sondern es nur geandert. Im Gegensat zu ben bebnbaren und auslegungsfähigen Bestimmungen bes Rabbinismus erschwerten fie bas Leben und versteinerten bie Form. Ihre Chegesetze hinderten die Ausbreitung der Sette, fie ift auf ein geringes Bauflein zusammengeschmolzen. Erft in ben letten Sabrzehnten, seitbem bie ruffische Regierung bie Raraer begunftigte, um die Juben baburch zu franten haben fie mehr Rumachs zu verzeichnen.

Etwa gleichzeitig mit bem Schisma ber Raräer erfolgte bie Betehrung eines großen Teiles ber Chazaren, eines finnischen Bollsftammes an der Wolgamundung, gegen beffen Ginfalle Die Berfertonige die .. Alanische Bforte" unweit Derbend erbaut hatten, der aber auch bieses Hindernis überwand und die Krim eroberte. Was die Sage über die Bekehrung ihres Königs Bulan erzählt, hat der Dichter Jehuba Halevi (S. 35) als Rahmen für seine Darftellung bes Judentums benutt. Bugrunde liegt ihr bie Tatfache, daß judische und driftliche Raufleute, die das Land Chazarien besuchten, fich um die Bekehrung bes Bolkes bemühten, bag aber schließlich bie Juben, beren Rahl wahrscheinlich burch eine grausame Verfolgung im byzantinischen Reiche (um 725) erheblich zugenommen hatte, in bem Wettstreit ben Sieg babon trugen. Die Bekehrung zog immer weitere Kreise, äußerlich burch Zunahme ber Zahl ber Übergetretenen, innerlich burch wachsende Vertiefung ber judischen Lehre. Der Fürst Obabja grunbete Bethäuser und Lehrstätten, ließ fich und fein Bolt in Bibel und Talmud unterrichten. Bon den Birfungen der neuen Lehre ift ber Bruch mit ber alten Unfitte, die Kinder als Stlaven zu vertaufen, und bie Dulbsamkeit gegen Andersgläubige überliefert. Nach bem Grundgesetz mußte ber Ronig Jube sein, ber höchfte Gerichtshof war aus Richtern aller Bevölkerungsteile und Glaubensbekenntniffe gufammengesett. Bis 965 erfreute fich bas Chazarenreich seiner Selbstänbigfeit, bann erlag es ben Ruffen von Riew. Wahrscheinlich war bie Eroberung mit einem 3mang jum Chriftentum verbunden. Wieviele Chazaren offen ober heimlich ihr jubifches Bekenntnis behauptet haben, ob wirklich ein Teil ber heutigen ruffischen Juden von ihnen abstammt, laßt fich mit Bestimmtheit nicht feststellen.

4. Reges Geistesleben. Die geistige Kraft bes Jubentums hatte sich mit der Arbeit am Talmud erschöpft, aber der Bruch mit dem Brauche, neben der Bibel keine geschriebenen Bücher zu dulden, ebenete der jüdischen Literatur die Wege, die nun allmählich entsteht. Zunächst wandte sich die Arbeit der Bibel zu. Ihr Wortlaut wurde mit den kurz vorher eingeführten Bokale und Akzentzeichen versehen, eine eigene Wissenschaft, die Wassora, sorgte für eine peinlich genaue Überlieferung; die von alters her im Gottesdienst und Unterricht gebräuchlichen aramälschen Übersetzungen (— Targumim) wurden niederzgeschrieben und ber für Religion und Ethik unerschöpsschiche Schatz von haggabischen (S. 26) Auslegungen in den "Midraschim" gesammelt.

Auch die Liturgien wurden aufgezeichnet und die herkömmlichen Stammsgebete durch Dichtungen bereichert, die man mit einem griechischen Lehnwort "Biut" nannte. Alle diese neuen Literaturzweige sanden in Balästina ihre erste Ausbildung. In Babylonien sindet man wohl Ansähe zu einer Bearbeitung des Talmuds, aber für Jahrhunderte keine selbständige Leistung von Bebeutung. Ein krästiger geistiger Blutsumlauf wurde erst durch die Einwirkung der Araber erzeugt.

Aus den wilden Eroberern wurde ein friedliches Kulturvolk. Sie nahmen die wissenschaftliche Tätigkeit der Griechen wieder auf, suchten ihr Schristum neu zu beleben und fortzusehen. An dieser Renaissance hatten die Juden vermöge ihrer geistigen Beweglichkeit und ihrer rasschen Bertrautheit mit dem Arabischen rühmlichen Anteil. Berke über Nathematik und Astronomie, Wedizin und Naturkunde, vor allem aber über Philosophie wurden früh von ihnen übertragen. Den arabischen Hochschulen in Basra und Bagdad verdankten die Juden reiche Ansregungen, so daß sie schon um 800 als selbständige Schriststeller, besonders im Gebiete der Astronomie und Naturwissenschaften, auftraten.

Rur bas Rubentum war die Entwidlung einer wiffenschaftlichen Beltanschauung unter ben Arabern von Bebeutung Die zwei wichtigen Brobleme ber mohammedanischen Denker, wie die Anthropomorphismen bes Koran mit ber Lehre von bem einzigen, reingeistigen Gott und wie die Lehre von der Willensfreiheit mit der andern von Gottes Borfehung in Einklang zu bringen wären, berührten auch bas Rubentum. In ber Bibel und noch mehr in ber talmubischen Saggaba waren ebenfalls zahlreiche Außerungen über Gott, Die ihn als förperliches Wesen erscheinen und handeln ließen. Zumal die Haggada bewegt fich in ben volkstümlichen Vorstellungen; in fühnster morgenländischer Phantasie haben dann Anhänger des Bantheismus die Gestalt Gottes ausgemalt. Aus ber Trodenheit ber talmubischen Halacha suchten weite Areise bei ben Grübeleien und ben Erlösungsträumen ber Myftiker ihre Ruflucht. Unter bem Ginflug bes philosophischen Rationalismus ber Araber hat das Judentum dieses Stadium überwunden. In der Reit von 900-1200 hat es seinen Monotheismus in flaffifcher Bragnang entwidelt und feine Religionsanichauungen auf bie Bobe ber zeitgenössischen philosophischen Forschung gebracht.

Bahnbrechend wirkte auf biesem Gebiete Saabja ben Joseph aus Fajjum (892—942), ber in jungen Jahren (933) zum Gaon in Sura ernannt wurde. Er ist der Begrunder einer systematischen Be-

arbeitung des Jubentums, zugleich der erste jüdische Theologe, der nur arabisch schrieb. Von ihm liegen die ersten Ansätz zur Ersorschung der Gesetz der hebräischen Sprache und Lexikographie vor. Um den Zeitgenossen die heilige Schrift zu erschließen, übersetze und kommenzierte er die ganze Vibel in arabischer Sprache. Im Gebiete der Haslacha zeichnete er sich durch sostenatische Behandlung einzelner Prosbleme aus, auch die Wischna soll er ins Arabische übertragen haben. Endlich besitzen wir in seinem Werke "Glaubenslehren und Vernunstzansichten" (hebräisch Emunoth w' Deoth) die älteste bekannte systematischen Werken gingen die fruchtbarsten Anregungen aus, der von ihm gegebene Antrieb zur Forschung, Kritik und Systematik ist aus den Hochschulen nicht wieder geschwunden und hat in Spanien eine klassische Blütezeit der jüdischen Literatur herbeigeführt.

5. Blutezeit in Spanien. Rach einem Sahrhundert brudenbiten Glaubenszwanges (S. 40) begrüßten und unterftütten bie Juden bie Araber als ihre Befreier; wichtige Festungen wurden judischen Besatzungen anvertraut. So erlangten bie Juden wieder volle Freiheit, fogar eigene Gerichtsbarkeit, ber "Omarbund" (S. 29) wurde leichtgenommen, nur eine Ropffteuer geforbert. Alle Berufe ftanben ben Juben offen, sie waren in der Landwirtschaft ebenso zahlreich wie im Handel, ein befonderes Berbienft erwarben fie fich burch bie Ginführung und Berbreitung der Seidenweberei. Berfolgungen blieben auch unter ben mohammedanischen Spaniern nicht aus, aber es waren nur vorübergehende Ausbrüche ber Leidenschaft von örtlicher Beschränkung ohne dauernde Wirtung. Erst als um 1150 die Almohaden aus Nordafrita in Spanien zur Herrschaft gelangten, jog mit ihnen ber Geift bes fanatifchen Glaubenshaffes ein, ber unter ben Juben gablreiche Opfer forberte. Damals aber war ber Sohepunkt ber maurischen Berrschaft überschritten, sie befand sich in der Bersplitterung und im Riedergang.

In seiner Glanzzeit erhob das Ralisat von Cordova sich zu einer bewundernswerten Kulturhöhe. Die Juden nahmen vollen Anteil an der wissenschaftlichen Arbeit und brachten ihr eigenes Geistesleben zu einer nicht wieder erreichten Vollendung. Am Hofe Abdulrahmans III. (912 bis 961) hatte Chisdaj ihn Schaprut den Vertehr mit den Abgesandten fremder Höse zu unterhalten. In dieser Stellung sand er Gelegenheit, auch eine Gesandtschaft des deutschen Kaisers Otto des Großen (936 bis 973) zu empsangen und einen diplomatischen Konslikt zwischen den

beiben mächtigen Fürsten zu verhindern. Chisdaj, der die glänzende Reihe jüdischer Staatsmänner in Spanien einleitete, war zugleich der erste Mäzen, der mit fürstlicher Freigebigkeit jüdische Studien anregte und förderte. Unter seinem wohlwollenden Schutz begannen die hebräsischen Dichter ihre Schwingen zu regen, begann die Wissenschaft von der hebräschen Sprache aufzublühen; auch das Talmudstudium nahm einen kräftigen Ausschwung.

Aber das war nur der Auftatt, dem vollendete Leiftungen folgten. In Granada war Samuel Hanagid (993—1055) aus einfachem Stande bis zum Besir aufgestiegen. Selbst Boet und Forscher, begünstigte er die Gelehrten und Dichter. Sein Beisviel fand Nacheiferung bei ben jubiiden Staatsmännern an den andern maurischen Sofen, auch fie murben Mittelbuntte für die Studien, boten materielle und moralische Silfe, wie sie sonst nur ein Fürst oder ein Bolkstum gewähren. Unter ihrem Schute gedieh eine Angahl hervorragender Gelehrter, Denker und Dichter, von benen ieder einzelne bem Reitalter hatte seinen Stempel aufbruden konnen. Sie begründeten eine Bibelforschung, die fich von der berkömmlichen Methode freimachte, fritisch in den Text eindrang und ihn mit allen Mitteln ber vernunftgemäßen Erfenntnis bearbeitete. Das Talmubstudium erhob fich von ber Ginzelerklärung gur systematischen Darftellung. Unter Unlehnung an bie flaffischen griechischen Denter wurde die Religionsphilosophie eifrig betrieben, die judische Religions= anschauung auf rationaler Grundlage erforscht und start vergeistigt. Bährend die Gelehrten, der Landeskultur folgend, ihre Werke arabisch abfaften, geschah bas Wunder, daß die Muse ber bebräischen Sprache au neuem Leben erwachte und Leiftungen bervorbrachte, Die fich in Boblklang und Erhabenheit ben biblischen Borbildern murbig an die Seite stellten. In Spanien erblühte ein Geschlecht echter Dichter, bas nicht nur religiose, sondern auch weltliche Lieder fang, die in der Beltliteratur einen wurdigen Blat behaupten.

Die klassische Zeit ber hebräischen Poesie eröffnet Salomo ibn Gasbirol (1020—1070), "dieser treue, gottgeweihte Minnesänger, diese fromme Nachtigall, beren Rose Gott gewesen". Ein schweres Schickal trieb ihn zum Weltschmerz, über seine Verzweislung aber erhob ihn aufrichtige Gläubigkeit, innige Gottergebenheit. Wie kein zweiter verstand er zu beten, dem tiesen Sehnen der Menschenseele dichterischen Ausdruck zu verleihen. Auch als philosophischer Schriftseller hat er gewaltigen Einfluß ausgeübt; sein ins Lateinische übersetzer "Lebens-

quell" wurde eine Fundgrube für die scholastische Philosophie, die ibn unter bem Namen Avicebron fast wie einen Rirchenvater, häufig als hohe Autorität zitiert. Bon ben beiden Ibn Efra ift Moses (um 1075 bis 1138) ein Meister des weltlichen Liedes und zugleich der bedeutenbste Dichter hebräischer Buggebichte, Abraham (1092-1167) ber verbienstvolle Sprachforscher und Bibelerklärer, auf beffen Unregungen Die Anfänge der Bentateuchfritit gurudgeben. Die Balme der hebräischen Boefie gebührt Sehuda b. Samuel Salevi (um 1070-1140), dem "bichterisch verklärten Bilbe ber Boltsfeele in ihrem poetischen Empfinben, in ihrem geschichtlichen Ringen, in ihren patriotischen Stammes: gefühlen und in ihrem weltgeschichtlichen Martyrium". Sein "Bionslieb" hat Herber ins Deutsche übertragen, ba die gesamte religiöse Boefie, Milton und Rlopftod nicht ausgenommen, nichts aufzuweisen habe, was man höher ftellen konne als biefe Elegie, in ber bie Sprache all ihren Reichtum und Rauber freigebig bem erschloffen hat, ber nirgenbs mit Runftlersucht feine Meifterschaft, fonbern mit frommer Bingabe und vergeffender Bescheibenheit bie tiefften Regungen ber Seele befunden und bestätigen wollte. Bon bichterischem Geifte burchweht ift auch Sehuda Halevis Auffassung vom Jubentum, die er im Buche "Rusari, ber Chazare" (S. 31) barlegt. Er ftust bas Jubentum gang auf die Beschichte, weift ber Ermählung Ifraels, bem Beiligen Linde, bem jubischen Rultus eine besondere Stellung in ber Schöpfung an; erst bas Rusammenwirken all dieser Momente erzeugt die höchste Form ber Bolltommenheit, ber unmittelbaren, vom Zweifel unberührten Gottesgewißbeit.

Die Vollenbung ber geistigen Entwicklung ber Juben Spaniens bezeichnet Mose ben Maimun (RaMbaM, 1135—1204). In Corsova geboren, mußte er wegen der Religionsversolgungen in jungen Jahren die Heimat verlassen; nach langem Umherirren und schweren Schickschläßschlägen fand er endlich in Fostat als hochangesehener Urzt eine Ruhestatt. Die jüdische Literatur kennt keinen zweiten Namen, der einen nach so vielen Richtungen hin gleichzeitig wirkenden und so viele Geschlechter durchdringenden Einsluß ausgeübt hätte. Sein unsterdsliches Verdienst ist es, Ordnung und System in die talmudische Wissenschaft gebracht und die Lehre des Judentums in höchster Geistigkeit dargestellt zu haben. Auf der Höhe der Systematit zeigt ihn sein Wischne Thora (in Anspielung auf die Zahl seiner 14 Bücher auch Jad Chassata — starte Hand genannt), ein Kompendium des gesamten Judens

tums von den Religiousanschaunngen bis zu den letten Ausläufern bes Rituals und Rechtslebens und den Ausbliden in die meffianische Rufnnft. Nichts in der weitschichtigen Literatur bat der Berfaffer übersehen und dennoch den umfangreichen Stoff in faunenswerter Rarbeit und Aberfichtlichkeit bargestellt. Das Werk bat zeitweise Wiberspruch logar gehälfige Gegnerschaft, aber noch mehr Bewunderung gefunden: eine umfangreiche Literatur hat sich daran angeschlossen. Weit über die jübischen Kreise binaus begrundete Maimunis Rubm bas Dalasat al hairin (bebr. More Rebuchim), "Führer ber Schwankenden, Unichlüsfigen, eine philosophische Grundlegung der jüdischen Offenbarung 3= lehre". Es gibt in dem Berte teinen Teil, aus dem nicht grundle= genbe, ben Stempel ber Originalität und Bollendung tragende Lebren ihren Beg in Leben und Literatur hinein genommen hatten. Reime freier Forfdung, Fermente ber Erleuchtung und bes Fortidritts, die in ber Geschichte ber religiösen Auftlarung als ebensoviele Dentwürbiafeiten und Siegestaten bes philosophischen Geiftes zu verzeichnen find." Bie er in den mohammedanischen Sochschulen dem theologischen Unterricht zugrunde gelegt wurde, haben nach der früh bergestellten lateinischen Übertragung bes "More" die führenden driftlichen Scholastifer die wichtigen Lehrstude Maimunis ftets der Berudfichtigung gemurbigt: bis zu Leibniz und Kant haben die größten Bhilosophen aller Reiten aus bem Buche Anrequing und Belehrung geschöbft. 3m Judentum hat es ihm neben göttlicher Berehrung nicht an grimmiger Feindichaft gefehlt (S. 68), aber die Gebildeten haben den Wert des Werkes niemals verfannt. Alle Zeitabschnitte ber Aufflärung unter ben Juden find mit bem "Führer" Maimunis verknüpft, sämtliche judischen Denker von Beltruf von Baruch Spinoza (1632-77) bis zu hermann Coben (1842-1918) haben ben ersten philosophischen Unterricht aus ihm empfangen.

Mit Maimuni war der Höhepunkt der mittelalterlichen Entwicklung bes Judentums erreicht. Bon da ab tritt ein Rückhag und der Bersfall ein. Der Rückgang der Macht, die zunehmende religiöse Engherzigsteit der Mohammedaner haben dazu beigetragen, daß die Juden des Morgenlandes in den nächsten Jahrhunderten hervorragende Leistuns

gen nicht bervorbrachten.

## B. Die Juben in ben driftligen ganbern.

1. Rirdliche Gejetgebung. Um die Seelen ber Blaubigen bor Schaben zu behüten, beanspruchte bie Rirche bie Difziplinargewalt über Reper und Ungläubige. Sie bulbete bie Juben "aus driftlicher Liebe" ober .. als lebendige Reugen ber Wahrheit bes Christentums", hielt aber auf ihre ftrenge Absonderung von den Chriften, insbesondere auf Berbinderung geselligen Berkehrs und ehelicher Berbindungen; "auf bie Sohne des Lichts foll kein Schatten fallen durch die Bereinigung mit der Finsternis". Die Ronzilien des IV.-VII. Jahrhunderts faßten Befoluffe im Beifte ber Gefete ber erften driftlichen Raifer (S. 12f.); zu ihrer Zeit wurden diese wenig befolgt, aber sie wurden in das tanonische Recht aufgenommen und so verewigt. Gregor ber Große (590 bis 604) murbe richtunggebend für bie papftliche Judenpolitik. Er verwehrte jeben Gewaltatt gegen fie, bulbete aber teine Ubertretung ber fanonischen Bestimmungen, er verponte jeden Glaubenszwang, empfahl aber die Bekehrung durch gutige Aberredung ober durch Einräumung materieller Borteile.

Aus Gregors Fassung ist das Formular für den Schutdrief "Sicut Judaeis" hervorgegangen, mit dem seit Kalixt II. (1119—1124) die Päpste den Juden Glaubensfreiheit, Sicherheit des Lebens, Eigentums und Rechtsstandes verhießen. Bei den Päpsten suchten die Juden Bersteidigung gegen Druck und Berleumdung. Innocenz IV. hat 1247 die Blutbeschuldigung (S. 62) zurückgewiesen, von den häusigen Bestätisgungen seiner Bulle ist die Clemens' XIV. (1769—1774) die bekannsteste; anläßlich des berüchtigten Beilisprozesses in Riew (1913) hat das päpstliche Staatssetretariat die Echtheit beider Urkunden erneut bezeugt. Als "der schwarze Tod" Europa verheerte und die Christen zu Butausbrüchen gegen die Juden reizte, hat Clemens VI. ihre Unsschuld beteuert und vor jedem gewaltsamen Borgehen gegen sie gewarnt (S. 64).

Nicht minder aber betrachteten die Päpste sich als Hüter der kirchlichen Tradition, die gegen die Juden Stellung genommen hatte, die großen Konzisien bildeten den Schrecken der Juden. Das IV. Laterankonzis unter Innocenz III. (1215) beschloß die schwersten Eingriffe in die Freiheit und den Besitz der Juden, freilich auch in die Hoheit des weltsichen Staates. Es hat überdies die tiese Schmach über sie gebracht, daß sie jahrhundertelang durch ein Merkmal an ihren Kleidern, ben "gelben Fled" gezeichnet und bem Gespött der Gasse ausgesetzt waren. Bisweilen gingen aus Beschlüssen örklicher Konzilien solgensichwere allgemeine Berordnungen hervor. Aus dem Berbot der Bresslauer Synobe (1267), daß in der Ostmark, wo "die Kirche noch ein zartes Reis bildete", Juden und Christen zusammenwohnten, ist schließslich der Ghettozwang in allen Ländern entstanden.

Kanonische Gesetze sind nie konsequent und streng zur Durchsührung gelangt. Der päpstliche Hof verschloß sich nicht immer gegen Klagen und Beschwerben — mit einem goldenen Schlüssel ließ sich in Rom jede Tür öffnen — und außerhalb des Kirchenstaates sehlte es dem Papstum vielsach an Macht, die weltliche Behörde zur Anwendung der kirchlichen Gesetz zu zwingen. Aber, wo der Klerus die Gewalt

befaß, wurde ben Juden bas Leben zur Solle gemacht.

In innerjubische Angelegenheiten bat bie Rirche fich nicht eingemischt. bis die Ruben ihre Glaubensstreitigkeiten por fie brachten. Das jubifche Schrifttum hatte die Rolgen zu tragen, zumal ber Talmud mar auf Grund haltlofer Berbächtigungen burch Abtrünnige wegen angeblicher Christenfeindlichkeit hartnädiger Verfolgung ausgesett. Bon Gregor IX. (1227-1241) an haben die Bapfte die Inquisition über die Bucher ber Ruben zugelaffen und damit eine Quelle ber Qualen geschaffen. Gine Befahr erblidte bie Rirche auch in ben Religionsgefprachen, in benen bie Ruden burch ihre Bibelfestigkeit und sauslegung einen unleugbaren Borsprung besagen. Gregor verbot baber (1233), fich mit Juden in Disputationen einzulaffen, bamit nicht "fclichte, einfältige Chriften in bie Schlingen bes Arrglaubens geraten". Später ließ die Rirche geeignete Geistliche für die Disputationen ausbilben, besonders ehemalige Suben entfalteten ihr Selbentum auf diesem Relbe ber Unebre mit aufbringlichem Gifer. Die großen "Turniere für Gott und ben Glauben" ju Baris 1240, Barcelona 1263, vor allem bas von Tortosa (64 Situngen Kebr. 1413 bis Nov. 1414!) waren als eindrucksvolle Demonstrationen für die Rirche gedacht. Ihr Sauptziel, die Maffentaufe von Juden, wurde, wenn nicht durch Aberzeugung, fo durch Gewalt erreicht. In dasfelbe Gebiet gehören bie Bekehrungspredigten, die Nikolaus III. (1278) eingeführt, das Bafeler Konzil (1434) allgemein angeordnet hat; die Juden wurden zwangsweise in die Kirchen geführt, schliefen aber meift ein, die Rirchendiener hatten Mühe, fie zu weden.

Während die Kirche sich vergeblich bemuhte, friedliche Eroberungen unter ben Suben zu machen, gelang es biefen immer noch, Ebriften zu

bekehren. Auf die Schuld der Judenheit wurden alle ketzerischen Bewegungen innerhalb der Kirche zurückgeführt, Glaubensverfolgungen mit ihrem verderblichen religiösen Einsluß begründet. Der Schaden nahm solchen Umfang an, daß Clemens IV. (1267) "die Inquisition gegen ketzeische Berberbnis" aufrief, nicht nur gegen die abtrünnigen Christen, sondern auch gegen die Juden, die sie verführt oder in ihrem Borhaben bestärkt hätten, mit äußerster Strenge einzuschreiten. Damit war zum ersten Male die Inquisition auf die Juden ausgedehnt. Spätere Päpste haben die Bulle bestätigt und damit den Glaubens-

prozessen und Angebereien Tur und Tor geöffnet.

Ausführende Organe ber papftlichen Magregeln wurden bie Di on che orden, zumal die Dominitaner und die Franzistaner. Ihre Gründung fällt in die Beit Innocenz III., ben Sohepunkt ber antijudischen Politit ber Bapfte. Bu ihren erften Auftragen gehörte bie Regerverfolgung in Sübfrantreich, beren Abfall ben Juben zur Laft gelegt wurde (S. 47). So haben fich die Monchsorben die Bekehrung ober Ausrottung ber Juben zum Biel geset, bei allen grimmigen Berfolgungen hatten fie ihre Hand im Spiele. Zumal die Dominitaner waren in Spanien allmächtig, ihr Werk war die Vorbereitung bes Unglück von 1492 (S. 51). In Italien taten fich bie Frangistaner mehr hervor. Johann Capiftrano (1386-1456), "ein Rreuzzugsprediger von hinreißender Berebsamteit", von Nitolaus V. jum Inquisitor gegen die Juden ernannt, burchwanderte Stalien, Deutschland, Bohmen, Mahren, Schlefien und Polen; seine Wegspur ist burch bas Blut unschuldiger Juden bezeich= net, "ob bies göttlich sei ober nicht", bemerkt ber bamalige Breslauer Stadtschreiber, "sebe ich auf Erfenntnis geiftlicher Lehrer". Bernhardino ba Feltre (1439-1494) wanderte von Stadt zu Stadt, um Brandreben gegen die Juden zu halten und die Errichtung von Leibhäusern zu befürworten. "Bor 30 Sahren etwa war es besser, klagt Joseph Kolon (1420-1480), bis die Brädikanten (Franziskaner) in erheblicher Bahl gekommen find. Sie wurden eine Beigel für Ifrael, fie möchten jeden Tag uns vernichten, fo bag oftmals unfer Leben und unfer Bermögen in Gefahr war. Wenn Gott nicht mit uns gewesen ware, beffen Gnabenerweisungen nicht aufhören, bann hatten sie uns lebendig verschlungen."

Als Bestandteil des kanonischen Rechts, als Unterweisung der Rleriker ging die kirchliche Theorie in das Glaubensbekenntnis der Geistlichkeit über. Tropdem geriet sie häusig in Bergessenheit; dann brachten bie Hetprediger sie in Erinnerung, sorgten für die Aufreizung des bösen Willens, für die Auspeitschung der Leidenschaften und die Anseuerung des Eigennutzes. In der Hand eines jeden Geistlichen konnte die Judenhetze zu einer gefährlichen, Ehre und Glück vernichtenden Wasse werden. "Moratorium der Bergpredigt" hat man in unserer Zeit ein solches Versahren genannt, Martin Luther hat es nach seiner Art drastischer gekennzeichnet: "Unsere Narren, die Päpste, Vischöse, Sophisten und Mönche haben bisher also mit den Juden versahren, daß, wer ein guter Christ wär gewesen, hätte wohl mögen ein Jude werden Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte solche Tölpel und Knebel den Christenglauben regieren und lehren gesehen, so wäre ich eher eine Sau geworden als ein Christ. Denn sie haben mit den Juse den gehandelt. als wären es Hunde und nicht Menschen."

2. Staatlice Gesetzebung: a) Bor Karl bem Großen. Bei bem engen Zusammenhange des mittelalterlichen Staates mit der Kirche mußten ihre Anschauungen auf das Staatsleben einwirken. Thomas von Aquino (1225—1274) erklarte, daß die Juden sich in ewiger Knechtschaft besinden müßten, die staatliche Gesetzebung brachte sie unter kirchlichem Einfluß tatsächlich in diese Lage. Bon Haus auß sind die Juden keineswegs Knechte gewesen. Die auf den Trümmern des Rösmerreiches gegründeten neuen germanischen Staaten sanden sie als römische Bürger vor und ließen ihnen alle Rechte, die sie als solche hatten. Dem Grundsatz der Germanen, jeden nach dem Recht seines Stammes zu richten, entsprechend, wurde ihnen sogar die eigene Gerichtsbarkeit in Zivilprozessen wieder zuerkannt. Die herrschenden Klassen bekannten sich zum Arianismus und waren weniger versolgungsssüchtig, die katholische Bevölkerung sah sich durch die Rücksicht auf die Herrscher zu einer gewissen Dulbsamkeit gezwungen.

Das westgotische Gesehuch für Spanien ließ für die Juden die römischen Gesehe unverändert. Als aber König Reckared zum Kathoslizismus übertrat (586), wurden die alten Konzilienbeschlüsse in Kraft geseht, und da sie keinen Gehorsam fanden, stellte sein Nachfolger die Juden vor die Wahl zwischen Auswanderung und Tause (612). Viele nahmen zur letzteren ihre Zuslucht und leiteten die Geschichte des Scheinschriftentums ein, das schweres Verhängnis für das Land herausbesschwor. Die zwangsweise Getausten hielten heimlich dem Glauben und den Ledensgewohnheiten der Väter die Treue und bekannten sich, sobald es anging, offen zum Judentum. Die Konzilien mußten Maks

nahmen gegen sie ergreisen und verschärfen, ohne eine Bernichtung des Judentums zu erreichen. Obwohl die Kinder zur Erziehung in Klösster geschleppt wurden, hat die Festigkeit im jüdischen Glauben sich noch dei dem dritten und vierten Geschlecht erhalten. Auch durch praktische Politik suchten die Juden eine Besserung ihrer Lage zu erwirken, König Egica ließ sie unter Berusung auf ihre aufrührerische Gessinnung ihrer Güter berauben und zur Skaverei verurteilen (694). Ausnahmen galten nur für die Bewohner der Grenzgebirge, da man diese tapseren Verteidiger der Einfallsstraßen nicht entbehren konnte. In dieser traurigen Lage besanden sich die Juden deim Herannahen der Araber (711), deren Eroberung sie die Wege ebneten (S. 33).

In Gallien behandelte das Geset des Burgunderkönigs Gundobald (473—516) die Juden als Römer, kam jedoch den Beschlüssen der Konzilien entgegen. Solange das fränkische Königtum sich in seiner Macht behauptete, hielt es sich unabhängig von der Kirche, später hinderte die Rebenbuhlerschaft der zahlreichen Keinen Fürsten eine eine heitliche Judenpolitik. Allen Berboten zum Trot blieden Juden in angesehenen Staatsämtern, erst spät gewann die Kirche den Einsluß, ihren Bestimmungen Anerkennung zu verschaffen. Mächtig blied stets der Bekehrungseiser, die Könige selber scheuten sich nicht, Juden, die ihnen als Geschäftsleute näher traten, zur Tause zu sühren. Schließelich hat 629 König Dagobert den Juden seines Landes die Wahl zwischen Auswanderung und Übertritt gestellt, aber unter den Karolingern wohnten wieder Juden im Frankenreiche.

Aus Deutschland wissen wir aus jenen Zeiten nur, daß Kaiser Konstantin (321) bie Juben Kölns — mit Ausnahme ihrer religiösen Leiter — für verpslichtet erklärte, die lästigen städtischen Umter, von denen damals alle Welt Befreiung suchte, zu übernehmen. Man sieht hieraus, daß die Juden zu denjenigen Grundbesitzern oder Großkaufleuten gehörten, denen diese Amter zukamen, und darf weiter schließen, daß sie bereits geraume Zeit in der Stadt wohnten. Was in andern Städten, wie Worms, Regensburg oder Prag über Ansiedlungen von Juden aus vorchristlicher Zeit in sagenhafter Ausschmückung erzählt wurde, läßt sich geschichtlich nicht erweisen.

b) Seit Karl bem Großen. Als Karl ber Große (768 bis 814) sein Reich neu aufbaute, faßte er auch die Stellung der Juden grundsätlich anders auf. Sie galten jett als Fremde und standen unter Fremdenrecht, d. h. sie hatten von Natur gar kein Recht, wenn

nicht ber Rönig als Sachwalter ber Schwachen und Rechtlosen fie unter seinen Schut nahm. Die erhaltenen Schutbriefformeln aus ber Reit Ludwigs bes Frommen (814-840) gewähren ben Juden Schut bes Lebens, ber Ehre und bes Eigentums, Berfügungerecht über ihren Befit und volle Sandelsfreiheit, Freiheit von Bollen und ahnlichen Laften, Erlaubnis zum Sandel mit fremben Stlaven fowie zur Beichäftigung von driftlichen Dienstboten. Sie fichern ferner bie Freiheit ber Religionsubung und Rechtsprechung nach jubifchem Gefen zu, in Brozessen mit Christen konnten beibe Parteien ben Beweis nur burch bas Beugnis von Glaubensgenoffen bes Gegners führen. Für ben Sous war an die faiferliche Rammer eine einmalige, balb wohl eine jährliche Abgabe zu entrichten. Auch das Wehrgeld für Totschlag ober Körperverletzung eines Juden wurde an den König bezahlt, ber Jude tonnte feine Prozesse zur Entscheidung vor ben Ronig bringen. Gin "Subenmeifter" wachte barüber, bag ihre Rechte gewahrt wurden, und jog, auch ohne Aufforderung ber Juden, jeden zur Rechenschaft, ber fie verlette.

Im Rahmen diefer Privilegien nahm das Leben ber Juben einc aunstige Entwidlung. Sie konnten nicht nur ihre Sandelstätigkeit frei entfalten, ihren Grundbefit pflegen, sondern erfreuten fich der beften Beziehungen zur driftlichen Bevölkerung; bie firchlichen Trennungsvorschriften gerieten in Nichtachtung. Seitens bes Sofes, an bem man für die Bibel schwärmte, und des hohen Abels erfreuten sie sich befonderer Begunftigung, die Bevölferung fand Gefallen an ihrer Cabbatruhe und ihrem Gottesbienst und jog die judischen Bredigten ben driftlichen vor. Begen diesen Ruftand lief die firchliche Bartei Sturm. Ihr Vertreter, Bischof Agobard von Lyon (779-840), brachte die Außerungen ber Rirchenväter, die Beschluffe ber alten Konzilien, Die Berordnungen ber früheren Könige über das Zusammenleben von Ruben und Christen in Erinnerung und suchte bas Gewissen ber Christenheit icharf zu machen. Er hatte im Augenblick feinen Erfolg, aber er hat bie Kanones ber Vergessenheit entriffen und zu einem nie wieder ver-Torenen Bestandteil der firchlichen Anschauung und Gesetgebung gemacht: die vermeintliche augenblickliche Niederlage wandelte fich zu einem Sieg für alle Beiten.

Zwar blieb die politische Stellung der Juden damals und auch im späteren deutschen Reiche noch jahrhundertelang unerschüttert, Kaiser Heinrich IV. hat 1090 den Juden von Speyer und von Worms

Schuthriefe erteilt, die sich inhaltlich mit denen Ludwigs des Frommen deden. Noch galten die Juden als wertvolle Bürger; als Bischof Rüdiger die Stadt Speher erweiterte, erkärte er sich überzeugt, "das Ansehen des Ortes tausendschaft zu vermehren, wenn er auch Juschen aufnahm" (1084). Dennoch wurde die Kirchenpartei nicht müde, den Gegensatz zu betonen und die Absonderung zu fordern. Es bedurfte nur einer Gelegenheit, um den schaft zugespitzten Gegensatz zu einem blutigen Ausdruch zu deringen; die Hochspannung des resigiösen Pasthos anläßlich des ersten Kreuzzugs entlud sich in Judenversolgungen (S. 60), dem Rampse gegen die Ungläubigen in der Ferne gingen die weniger gesahrvollen Wetzeleien an den "Glaubensseinden" in der eigenen Mitte voraus, die alten freundnachbarlichen Beziehungen, denen die Juden vertrauten, schlugen in helle Feindschaft um, als die Relizgionsverschiedenheit sich geltend machte.

Diefe Berfolgung vom Frühjahr 1096 bilbete ben erften Schritt jur Berichlechterung ber Rechtslage ber Juben. Ihre Bilfsbeburftigfeit hatte die Erwähnung in den Landfrieden (zuerst Mainz 1103) gur Folge, womit fich die Borftellung verband, daß die Juden außergewöhnlichen Schut, ein besonderes Berhaltnis zum Raifer nötig hatten. Seinen Ausbrud fand bas in ber Bezeichnung, daß bie Juben "zur faiferlichen Rammer gehörten" ober "Anechte ber faiferlichen Rammer" waren. Unter Friedrich II. (1215-1250) ift die Entwicklung ftaatsrechtlich abgeschloffen, im Privileg von 1238 wird die Bezeichnung auf alle Juden bes Reichs angewendet. Der Ausbrud bedeutet, bag bie Juden, ihre Gesamtheit, die Gemeinden und die Ginzelversonen reichsunmittelbar und zu Abgaben an die faiferliche Rammer verpflichtet find, die ihnen verliehenen Rechte bleiben zunächft in ber Sauptsache unverändert. Es dauerte jedoch nicht lange, da wurde die Anechtschaft als die Abhängigkeit bes Sklaven mit Gut und Blut aufgefaßt. Die Juben galten bann als Gigentum bes Ronigs, maren, wie Rarl IV. es 1347 ausbrudte, in feiner Gewalt und Sand, "bag mir von unser mechtichhait bamit tun und laczen mugen mag wir wellen". Sie durften aus ihren Wohnfigen nicht straflos auswandern und mußten fich jeden Gingriff in ihr Bermögen gefallen laffen. Je mehr ber Gedanke ber Abhängigkeit fich herausbilbete — ber Sachsenspiegel führt fie in gerabefter Erbfolge auf Titus (S. 5) gurud - besto mehr geriet bas Bewußtsein ber Schutpflicht in Bergeffenheit. "Rur im sebstlüchtigen Interesse nahmen sich die Raiser ber Juden an. So wie

ein Landmann sein Bieh vor jedem schädlichen Einfluß zu hüten sucht, nm von ihm einen größeren Rugen zu ziehen, so beschütten die Raisser und dann auch die Landesherren ihre Juden, damit ihre Extragss

fähigkeit nicht leibe".

Es steht im Widerspruch zur Theorie von der Reichsunmittelbarsteit aller Juden, daß der Schut dennoch von den Gemeinden und von einzelnen besonders nachgesucht werden mußte, auch daß er immer nur für beschränkte Dauer gewährt wurde; aber jeder neue Schutdrief bot Gelegenheit zur Erhebung neuer Geldsorderungen. Auch das war ein Widerspruch, daß der Schutz nicht vom Reiche, sondern von der Berson des Kaisers abhing, demnach mit dessen Tode erlosch und vom neuen Kaiser wieder erkauft werden mußte. Wie sich überhaupt die Vorstellung herausdilbete, daß jeder neugekrönte römische König "mag den Juden allenthalben im Reich all ihr Gut nehmen, dazu ihr Lesben, und sie töten bis auf eine Anzahl, die zum ewigen Andenten erzhalten bleiben soll". Es galt schon als Gnade, wenn sie im XV. Jahrshundert mit einem Drittel ihres Gutes als Königssteuer sich lostausen bursten.

Der Judenschutz gehörte zu den Regalien, die besonders verlieben werben mußten und von den Raifern im Laufe ber Reit durch Rauf, Tausch, Bervfändung, Schentung und Bererbung veräußert wurden. Bielfach wurde, namentlich von Städten, benen an ber Beranziehung leiftungsfähiger Steuerzahler gelegen war, bas Jubenregal nachgesucht. In ber "golbenen Bulle" (1356) verlieh Rarl IV. ben Rurfürsten bas Recht "Juden zu halten und die Ginfunfte von ben Bollen zu erheben". Infolge ber ständigen Beräußerungen war der Judenschut berart verbreitet, daß er schlieklich gar nicht mehr verlieben murbe. Kur die Ruben hatte bas einen boppelten Rachteil. Ans faiferlichen wurden fie fürftliche, standesherrliche ober städtische Kammerknechte. ibre Freizügigfeit und ihr Rechtsichut wurden auf fleinfte Gebiete beschrantt. Auch war ihre Vertreibung im XIV. und XV. Jahrhundert aus den eng begrenzten Gebieten leichter. Sobann haben die Raifer, in beren Raffen ftets Ebbe berrichte, Die leichtfinnig aufgegebenen Ginnahmen aus dem Judenschutz durch neu eingeführte Abgaben (S. 54) zu erseben versucht.

Die Juden lebten in den Städten, wenn auch nicht immer unter ihrem Regiment; die für fie geltenden "Judenrechte" waren sehr versichieden, gemeinsam waren ihnen die unter firchlichem Ginfluß ents

standenen Ausnahmegesetze. Wie die fremden Raufleute der großen Sandelsstädte lebten auch bie Juden in besonderen Bierteln, oft in ben besten Teilen ber Stadt, in Köln 3. B. am Rathaus, in Frantfurt a. M. am Dom. Die Jubengemeinden hatten ihre eigene Berwaltung; bas erhaltene Siegel ber Gemeinde in Augsburg zeigt einen zweitöpfigen Abler mit einem spipen Sut barüber und eine teils bebraifche, teils lateinische Inschrift. An öffentlichen Gebauben besagen die Gemeinden in der Regel Synagoge, Schule, Friedhof, Hospital, Spiel- und Tanzhaus, Bachaus, Bad und Brunnen. Sie hatten meist auch eigene Gerichtsbarteit unter bem Rabbiner, bem "Judenmeifter", neben bem häufig ein anderer Rabbiner bas Lehrhaus leitete. Synoben faßten wichtige, für die Gesamtheit verbindliche Beschluffe auf religiösem und sozialem Gebiete. Bersuche zu einer ftaatlichen Organisation burch die Raiser Rupprecht und Sigismund - Die freilich weniger ber Judenheit bienen als ber Steuerpresse nachhelfen sollten - scheiterten am Biberstande ber Juben. Über bie Große ber Gemeinden find wir nicht unterrichtet, nur an ber Sand ber Marthrerlisten läßt sich einiges erraten. 1096 zählte man in Mainz mehr als 1000 jübische Leichen (S. 60), wahrscheinlich 1/8 ber Gemeinbe, 1338 follen in Rurnberg 2006 Juben gewohnt haben; hingegen gab es in Frankfurt a. M. 1360 nur acht, 1416 sogar nur brei steuerpflichtige Juben. Die jubischen Gemeinden hielten mit ber Runahme ber Großstädte im XIV. und XV. Jahrhundert nicht gleichen Schritt, ba gerade die neu zuströmende Bevölkerung ihnen sehr feindlich gefinnt war und bas Berbleiben in ben Städten zur Unmöglichkeit machte (S. 64).

Während der Einstuß des Königtums in Deutschland stetig zurüdzing, nahm es in der westlichen Hälfte des Karolingerreiches an Macht zu und sührte das Land frühzeitig zu geschlossener nationaler Einheit. Die politische Geltung der Bischöse wurde rasch zunichte gemacht, dassür aber hob sich die Einwirkung des Klerus auf die Gemüter. Jahrshundertelang lebten die Juden unter dem Schuze der alten karolinzgischen Privilegien (S. 42); die Zerrissenheit des Landes schlug zu ihrem Borteil aus; wenn sie in einer Baronie wegen angeblicher Bersbrechen ausgetrieben waren, nahm sie die andere gern auf. Philipp II. August (1180—1223) sühlte sich start genug, aus dem Fremdenzecht die letzten Folgerungen zu ziehen. Nachdem er sie 1181 eines Sabbats hatte in den Synagogen verhaften und einer schweren Geldbuße unterwersen lassen, vertrieb er sie 1182 aus seinen Gebieten und

konfiszierte ihren Grundbesit sowie 1/5 ihrer Darleben. 1198 wurden fie für viel Geld wieder zugelaffen, aber gleichzeitig von den Grundberren als ihrer Scholle zugehörige Unfreie erklärt und in ber Freizugigfeit beschränkt. Ihr Erwerbsleben wurde unter ftrenge Aufficht gestellt, fie mußten alle Privatvertrage in die öffentlichen Regifter eintragen laffen. Infolge biefer Bebrangnis feste eine betrachtliche Auswanderung nach Baläfting ein. Den schwerften Schäbigungen waren die Juden unter Ludwig IX. dem Heiligen (1226 - 1270) ausgesett. Dieser treu ergebene Sohn ber Kirche hat die früheren Maß= nahmen verschärft und sich die willfürlichsten Gingriffe in ihren Befit gestattet. 1254 vertrieb er sie aus bem koniglichen Bezirk, um aus ihrem Bermogen die Mittel zum Kreuzzug zu gewinnen, aber icon nach wenigen Rahren rief er fie, wiederum aus Gewinnsucht, zurud. Eine geistliche Rommiffion war mit ber Ronfistation ber Judenhäuser beschäftigt; gegen Ende seiner Regierung wurden auch ihre bewegli= den Guter eingezogen. Die Rirche fette alle ihre Forderungen, wie Rubenzeichen und Bekehrungspredigten, widerstandslos durch. Disputationen waren febr beliebt, dem Bernichtungsurteil über den Talmud folgte 1242 die Berbrennung von 24 Bagenladungen hebräischer Bücher. 1306 ließ bann Philipp ber Schone die Ruben unversehens vertreiben, icheinbar wegen ber Rlagen über ihre Geschäftsprattiten, in Birklichkeit, um ihr Bermögen an fich zu bringen. Das Volt, zu beffen Erleichterung angeblich die graufame Magregel getroffen mar, for= berte bringend die Aurudberufung der Juden, auch der Abel und die Geiftlichkeit befürworteten fie warm. Daber wurden fie 1315 selbstrebend gegen Rahlung einer hoben Gelbsumme - zunächst für zwölf Jahre wieder zugelassen. Je nach der Laune und dem Gelbbeburfnis der Herricher wechselte nun ihre Behandlung, das Damoklesichwert ber Bertreibung ichmebte jederzeit über ihrem Saubte: Burgertum und Abel, die ftart bei ihnen in Schulben stedten, hatten ein Interesse an der Niedermetlung oder Bertreibung ihrer Gläubiger. Schließlich verfügte Rarl VI. (1394) wieberum die Musweifung ber Ruben innerhalb eines Monats und die Einziehung ihres Bermögens. 100000 Juben verließen bettelarm ihre Bohnfite, um in Deutschland, Spanien und Savopen Unterfunft zu suchen. Nur im väpstlichen Avignon blieben sie wohnen, selbstverständlich unter firchlichen Beidrantungen.

Im füblichen Frankreich lebten die Juden zunächst unter glanzen-

ben Bedingungen. In Narbonne wurde die Familie Kalonymus wegen ihres Ansehens und ihres reichen Grundbesitzes noch von Karl dem Großen her als "Judenkönige" bezeichnet. Die Grasen betraufen Justen mit hohen Ämtern und übertrugen ihnen die Verwaltung ihrer Güter, Gerichtsbarkeit und Steuererhebung. Bei der Bevölkerung erzegten sie damit keinen Anstoß, die kirchlichen Heher aber schalten die Fürsten, daß sie zum Schaden des Glaubens die Juden begünstigten. Der Kreuzzug gegen die Albigenser (S. 39) richtete sich gleichzeitig gegen die Juden und ihre Beschützer, die Grasen mußten schwören, sortan keine Juden an ihren Hösen zu halten. Von 1250 ab teilten die Juden des Languedoc die traurigen Schickslei ihrer Brüder im Norzben.

1.

Ì

Nach England find die Juden aus ber Normandie eingewandert, wenn sie nicht gar der erste Normannenkönig berufen hat (1066). Ihr Recht ward im XII. Rahrhundert durch die Carta Judaeorum Angliæ et Normanniae geregelt, die an die farolingischen Schusbriefe fich anlebnt, aber die Juden mit ihrer Person und ihrem Besit als Gigen = tum bes Ronigs bezeichnet, ihnen Freizugigteit. Auswanderungs: und Erbrecht versagt. Die englischen Ronige, Die frubzeitig eine ftarte Regierungsgewalt ausbilbeten, betrachteten bie Juben lediglich als Finangobjette, aus benen es galt, recht viel Mittel herauszupreffen; es gibt felbst in ber Geschichte ber Juden, die von soviel Unrecht und Gewalttätigkeiten zu berichten hat, wenig Willfürakte, die man den Beraubungen und Erpreffungen burch die englischen Ronige bes XIII. Sahrhunderts an die Seite stellen tann. Bon Beinrich III. (1216 bis 1272) schreibt ein driftlicher Reitgenosse, daß er ben Ruben das Bergblut abzapfte und sie bann seinem Bruber verpfändete, bamit biefer ihnen Die Eingeweibe ausriffe. Die von ihm erlaffene Jubenordnung fügte fich burchaus ben Bunichen ber Rirche, gur Fürforge für getaufte Juben murbe 1233 die Domus Conversorum errichtet, das Vermögen der Übergetretenen aber zog der Staat ein. Ebuard I. (1272-1307) ftand noch mehr unter bem Banne firchlicher Ginflüsterungen, sein "Statutum de Judaismo" nahm Anftog am Gelbhanbel ber Juden, bas hinderte ihn jedoch nicht, fich an ihrem Bermögen gewaltsam zu bereichern. Wohl erteilte er ihnen die Erlaubnis zum Sandel, zum Sandwerk und zum Erwerb von landwirtschaftlichen Gutern, bei ber gesamten Birtschaftslage und ber Gehäffigfeit ber driftlichen Bevolferung aber mußte bie Magregel wirfungslos bleiben; bie Juden wurden dem Elend und

bem Berbrechen in die Arme getrieben, 1278 wurden fast 300 in Lons bon hingerichtet. Ihre Bebeutung für den König war angesichts ihrer allmählichen Berarmung sehr gesunken, daher nahm er die vom Alesus und dem Abel gebotene hohe Entschädigung an, vertrieb die Jusben aus seinem Lande nud zog ihre liegenden Güter ein (1290).

Im driftlichen Spanien galten noch immer die westgotischen Gesetze (S. 40 f.), die Staatsnotwendigkeiten und die persönlichen Interessen der in ihrer Racht beschränkten Fürsten jedoch siegten über die Undulbsamkeit der Kirche. Das christliche Spanien zersiel in mehrere Staaten, vor dem Druck in einem konnten die Juden sich in den anderen slüchten. Alle christlichen Staaten hatten ferner das übereinstimmende Juteresse, sie nicht den Rauren in die Hände zu treiben, wohl aber sie als Bundesgenossen gegen den gemeinsamen Feind zu gewinsnen und ihre Einwanderung ans seinen Provinzen zu fördern.

Mehr als 250 jübische Gemeinden zählte man im Lande; sie bilbeten einen starken Bruchteil der Bevölkerung, an einzelnen Plätzen bis zu einem Drittel der Einwohnerschaft. Durch plötzliche Berfolgungen wurden blühende Gemeinden zerstört, andere erhielten eine stattliche Einwanderung. Die Gemeinden (Aljama), meist in gesonsberten, mit Mauern umgebenen und von Toren abgeschlossenen Duarstieren, waren als selbständige Körperschaften gleich den Städten organissert, hatten eigene Gerichtsbarkeit unter selbstgewählten Richtern, dursten mit Bestätigung des Königs sogar blutige Urteile vollziehen. Nach langer Bekämpsung seitens der Stände und der Kirche wurde 1380 in Kastilien die peinliche Gerichtsbarkeit der Juden endgültig beseitigt, 1412 wurden sie auch in dürgerlichen Streitsachen den orsbentlichen Gerichten unterworfen.

Von Wert für den Staat waren die Leistungen der Juden im Heere. Sie gesielen sich darin, in der Rüstung der spanischen Ritter stolz einsherzugehen, hatten Freude an ihren Spielen und Leibesübungen, wettseiserten mit ihnen auch in kriegerischem Streben. Nicht weniger als 40000 jüdische Arieger soll Alfonso VI., der Eroberer von Toledo (1085), in seinem Heere gezählt haben. In den zahlreichen Bürgers und Bruderkriegen sochten sie auf beiden Seiten, ihre Treue gegen Bedro I. (1350—1369) büßten sie mit der Verheerung ihrer Gemeinsden. Eine nicht unbedeutende Rolle spielten sie am Hose und in der Staatsverwaltung. Bewährt als geschickte Unterhändler, als Sprachund Menschenker, erhielten sie Vertrauensstellungen im königlichen

Rabinett, fanden fie Bermendung als Sefretare und Dolmetscher, übernahmen sie wichtige biplomatische Senbungen an bie mohammebaniichen Fürftenhöfe. Um häufigsten bedienten fich die Ronige ihrer Runft, um Ordnung in den Staatshaushalt zu bringen — als Bermalter bes Finanzwesens und als Bächter ber Steuereingange haben fie ben toniglichen Raffen erhebliche Beträge zugeführt. Auf Beschwerben ber Stände haben die Fürften bäufig verfügt, daß Juden teine öffentlichen Umter bekleiden follten, aber bas hinderte fie nicht, am eigenen Sofe Ruben in Chrenftellungen zu belaffen, mas nicht felten mit ihrer ftarten Berschuldung an judische Finanzmänner zusammenbing.

Die Geiftlichkeit brangte auf Innehaltung ber ausschließenben Beftimmungen und verschärfte fie fogar, um eine durchgängige Trennung von Juben und Chriften herbeiguführen; fie verftand es auch, alles Elend im Lande ben Ruben zur Laft zu legen. Übertritte zum Aubentum. felbst von Brieftern, waren noch immer feine Seltenheit; um fo eifriaer arbeitete die Kirche an der Bekehrung der Juden. Sie nahm auch die Gerichtsbarkeit über die Ruden in Anspruch, wobel fie vielfach auf ben Widerspruch ber Fürsten ftieß; die Inquisition maßte fich, auf bloßen Verdacht ober Angebereien hin — die meift von Überläufern ausgingen — ein Urteil über bie Rechtgläubigfeit ber Juben an. Man gewinnt Berftandnis bafur, baf bie jubifden Gemeinden gegen berartige Schäblinge aus ben eigenen Reihen bie allerschwersten körperlichen Strafen zur Anwendung brachten.

Der von der Rirche planmäßig genährte Sag bewirtte, daß jede Erregung ber Bevölkerung leicht in Gewalttaten gegen bie Ruben umschlug. Unmut über ungludlich verlaufene Rämpfe ober die Broklamation bes "beiligen Rrieges" gegen bie Ungläubigen rief Ausschreitungen gegen die Juden hervor. Unter Alfonso XI. (1324-1350) erlebten fie ihr golbenes Zeitalter, in ben folgenden Bürgerfriegen, die fie in unwandelbarer Treue an ber Seite bes rechtmäßigen Rönigs Don Bebro mittampften, hatten fie aufs schwerfte zu leiben. Die Aufftanbischen verwüsteten in schonungeloser Wildheit die Gemeinden und brachten fie durch brudenbften Tribut zur völligen Berarmung. Bon diefer Riederlage haben sie fich nie mehr erholt. Wenn sie auch noch vorübergebend fich ber Gunft eines Herrschers erfreuten, so war bas ein "leichtes Aufatmen unter Benkershand", die kirchlichen Beger burften immer beutlicher sich mit ihrem Riel, ber Bernichtung bes Judentums, bervorwagen.

١

Ein ftarter Schlag erfolgte im Sommer 1391. Unter bem Ginbrud ber aufrührerischen Bredigten bes Fernando Martinez wurden in Sevilla 4000 Juden getotet, die übrigen zur Taufe gezwungen. Wie ein verheerender Sturm walzte fich bas Judengemetel burch gang Spanien und Mallorfa: Gnabe fand nur, wer fich zur Taufe bereit erklärte. Mit gleichem Kangtismus und nicht geringerem Erfolge prebigte 20 Rahre später Bicente Ferrer Die Religion ber Liebe, eine Bericharfung ber gesetlichen Beschränfungen ber Juben half seinem menschenfreundlichen Unternehmen nach. Nach Behntaufenden gablen biejenigen, die sich bamals ber Kirche anschlossen, ihr Bekenntnis wenigstens mit den Lippen aussprachen. Im Bergen blieben fie dem Jubentum treu, im geheimen übten fie seine Brauche, unterwiesen ihre Rinder in seinen Lehren und festigten fie in bem unerschütterlichen Entschluß, bei ber ersten günftigen Gelegenheit ben erzwungenen Glauben von sich zu werfen. Sie begründeten damit eine neue Art von Martyrium; die Rlaffe ber Scheinchriften, ber "Anufim" (Bergewaltigten), von ben Spaniern verächtlich als Marranos (Sauferle) bezeichnet, hat fich jahrhundertelang erhalten und ist auch heute noch nicht ganz ausgestorben. Der ftändige Berbacht gegen die "Conversos" ober Neudriften hat wie ein Gespenst die Rube und Lebensfreude aus Spanien und später aus Bortugal verscheucht.

Ehrliche Befehrung ober Vertreibung ber Juden murbe die immer rudfichtsloser vorgetragene Parole ber Kirche. Wenn die Regierenden auch überzeugt waren, daß das Land ohne die Juden der Verarmung anheimfallen mußte, und bis zulest Juden mit Ministerstellungen betrauten, so wuchs ihre Nachgiebigkeit boch mit ber zunehmenden Ohnmacht bes letten mohammedanischen Reiches in Granada. Treibend und entscheidend wurde die Stellung zu den Marranos, die in die hochften öffentlichen Stellungen und in alle gesellschaftlichen Kreise ein= brangen und fich ben haf ber enterbten Bibalaos zuzogen. Sie wurben ber heimlichen hinneigung jum Aubentum, Die Auben ber Forberung dieses Unrechts angeklagt. Um der Reperei scharf zu Leibe zu geben, wurden feit 1480 Inquifitionsgerichte eingefest. In Borahnung ber zu erwartenden Schandtaten haben alle maßgebenden Berfonlichteiten sich lange gegen die Einführung biefer Schreckensanstalt gesträubt, bas aber konnte ben Willen ber Kirche nicht brechen, Spanien bas ewige Schandmal nicht ersparen. Nach einem Jahre waren bereits 2000 Opfer lebendig verbrannt, 17000 gum Berluft ihres į

þ

Eigentums ober zu langjähriger Saft verurteilt. Niemals in ber Belt= geschichte find überlegt und faltblutig soviel Berbrechen verübt worben wie durch jenes Blutgericht im Namen bes Glaubens und zu Ehren Gottes. Rein Mittel ichien verwerflich genug, Schulbige ober Berbachtige einzufangen, von Reit zu Reit wurden Gnabenerlaffe für freiwillige Geftandniffe veröffentlicht, aber bann Angaben über alle Mitschuldigen geforbert, um an ihnen die graufigsten Strafen zu vollstreden. In nicht genug zu rühmenber Stanbhaftigfeit wibersetten sich Die Ruben ungeachtet aller Leiben bem Wechsel bes Bekenntniffes. Auf biesem Wege bes Morbes und ber Gewalt mar bas Rubentum nicht auszurotten. Torquemada führte daher einen andern tötlichen Streich: unerwartet erließen am 31. Marg 1492 "bie fatholischen Majestäten" von Granada aus ben Befehl, daß innerhalb vier Monaten famtliche Juben Spanien zu verlaffen hatten. Berzweiflung bemachtigte fich ber Berfolgten, alle Berfuche, bie Aufhebung bes Erlaffes zu erwirken, waren vergeblich, erbarmungslos wurde an die Ausweifung gegangen. Die Rahl der Ausgewanderten betrug, selbst nach vorfichtigen Schätzungen, nicht weniger als 200 000 Seelen; ein verschwinbender Bruchteil mählte ben Weg zum Taufbeden. Namenloses Elend erwartete die Alüchtlinge, die Not der Seefahrt, Hunger, Sklaverei waren bas Schicffal vieler, nur wenige erreichten einen rettenben Bafen. Unficher war ihre Rufunft, benn welcher driftliche Staat war gesonnen, die um ber Religion willen Berjagten bei fich aufzunehmen? Spanien hatte seine betriebsamften Burger verjagt und unter ber Bernichtung seines Wohlstandes schwer zu leiben. 1858 murbe bas Bertreibungsbefret wiberrufen; allein tropbem wieberholt bie Ginlabuna zur Rudtehr an bie Juben erging, haben nur wenige fich entschloffen, das Land wieder aufzusuchen, in dem ihre Bater so herrliche Triumphe und fo schwere Nieberlagen erlebt hatten.

In Portugal war die Königsgewalt von der Eroberung her mächtiger, der Einfluß der Kirche von den Herrschern vielsach schroff betämpst. Daher konnten die Könige aller Borstellungen der Kirchenversammlungen spotten, Juden an den Hof ziehen, ihnen angesehene Umter anvertrauen — die Familie Ibn Jachia hatte durch Jahrhunsderte hohe Staatsstellungen inne. In Portugal gab es — das einzige Beispiel im Mittelalter — eine Art jüdischer Staatskriche unter einem vom König ernannten Oberrabbiner. Gegen vorübergehende, örtlich begrenzte Aufstände waren die Juden auch in Portugal nicht sicher,

bie Regierung gewährte ihnen jedoch stets ihren Schuß. Rach ben Bersfolgungen von 1391 (S. 50) bot das Land sogar vielen aus Spanien Gestächteten Aufnahme. Alfonso V. (1438—1481) hat zwar in seine Gesehsammlung die tirchlichen Bestimmungen gegen die Juden mit aufgenommen, aber dem gelehrten Führer seiner Glaubensgenossen Don Isaak Abravanel (1437—1509) das Amt eines Finanzministers übers

tragen.

1492 suchten gegen 100000 Bertriebene aus Spanien ihre Ruflucht in Bortugal, da Roao II. ihnen gegen Zahlung einer Ropfftener ben Eintritt in das Land gestattet und die Besorgung von Schiffen versprochen hatte. Aber der König hielt sein Wort nicht, die Flüchtlinge waren Not und Elend ausgesett, Frauen und Madden wurden von ben Schiffsberren vergewaltigt und ins Baffer gestoßen. Der König selbst entrik den unglücklichen Eltern ihre Kinder und verschickte fie nach der amerikanischen Ansel St. Thomas: die meisten wurden Ovfer ber Reise ober ber wilben Tiere ihrer neuen Beimat. Manuel ber Große (1495—1521) bekundete zunächst den Suden sein Wohlwollen, da jeboch Spaniens Erbin die Che mit ihm von ihrer Anstreibung abhängig machte, vertrieb er alle Suben, tein fünftiger Ronia follte fie ie wieber aulassen burfen. Babrend er seine Silfe bei ber Auswanderung aufagte. ließ er die judischen Rinder amischen 14 und 20 Sahren den Eltern entreißen und auf seine Roften im driftlichen Glauben erziehen. Am letten Termin der Abreise wurden dann alle Juden nach Liffabon berufen. 20000 im groken Balaft als Stlaven erklärt und gewaltjam getauft. Selbst ben Bischöfen ging biefer Gewaltatt zu weit, und ber Bapft verfügte (1497) langiabrige Rachficht für die Reuchriften. Bor Ablauf ber Frift war bereits die Anquifition eingeführt. Später burften bie Marranen gegen Zahlung hoher Summen auswandern und viele machten von der Erlandnis Gebrauch (um 1570). 1821 wurde bie Anguisition endgültig abgeschafft, 1826 Religionsfreiheit verkündet; seitdem haben fich, wenn auch in geringer Rahl, Ruben wieder in Bortugal niebergelaffen.

In Sizilien blieben die Juden nach der Bertreibung der Sarazenen die einzigen Fremden, aber das Zusammenwohnen verschiedener Bevölkerungsschichten hatte eine gewisse Duldsamkeit zur Herrschaft gesbracht. Die Normannen versuchten als erste in Europa, einen Rechtstaat auszubilden und die Juden ihm einzuordnen; ihr Streben nach Wiedererlangung des an Nirchen, Städte und Herren vielsach verliebes

nen Rubenregals wurde von Friedrich II. vollendet. Unter feiner Regierung wurde die "Rammerinechtschaft" burchgeführt, beren Bestimmungen für die Judengesetzgebung Deutschlands (G. 43) maggebend blieben. Dem Bestreben ber Ginglieberung entsprechend wurde ben Suben bie eigene Gerichtsbarteit genommen. Ebenso bat ber Raiser fie finanziell für ben Staat nupbar gemacht; er sozialisierte die Rarberei und ben Bandel mit rober Seide und legte die Bermaltung diefer Staatsmonopole in die Bande ber Juden, die fast allein in diesen Berufen tätig waren. Nach bem Untergang ber Hohenstaufen loderte fich bas Staatsgefüge, die Rirche gewann wieder größeren Ginfluß. Bon 1300 ab murben baber die Juben unter firchliche Aufficht gestellt, schließlich fogar ber Inquifition unterworfen; auch die Forberung ber Taufe ließen die Berricher fich angelegen fein. Das schloß nicht aus, daß einzelne Könige perfonlich ben Juben wohlwollend gegenüberftanden, namentlich jubische Gelehrte an ihren Hof zogen (S. 66). Je nach ber Macht ber Ronige anderte fich ber Ginfluß ber Rirche und bie Stellung ber Ruben. In Sizilien, bas von Spanien abhangig war, wurde schon Anfang 1492 ihre Ausweisung verfügt, die bringenden Bitten ber ftädtischen Bevölkerung vermochten nur einen Aufschub, feine Aufbebung ber graufamen Magregel zu erwirken. In Reapel hingegen, wo fie in ber vorangegangenen Beit mehr zu leiben hatten, verzögerte fich ihre Bertreibung noch um einige Jahrzehnte.

)

3. Wirticaftlice Stellung. Als Entgelt für bas Nieberlaffungsrecht muften bie Ruben eine Steuer entrichten, anfangs einmalig bei ber Einwanderung, später als regelmäßige, jährliche Abgabe bom beweglichen Rapital ober als Ropfsteuer; bafür blieben fie von gewiffen Böllen und Auflagen frei. In ber Regel wurde die Steuer als Pauschale von ben Gemeinden erhoben, Die fie auf ihre Mitglieder umlegten, im fpateren Mittelalter verhandelte man auch mit einzelnen, zumal wenn fie vermögend waren. In Frankreich zahlten Juden um 1350 als Niederlassungssteuer für fich 14 Gulben, für Rinder und Dienstboten je 1 Glb., 2 Gr., als Aufenthaltsfteuer 7 bezw. 1 Gulben. Raftiliens Steuerliften von 1290 ergeben eine Gesamtleistung von 28 013 450 Dineros; die baraus erichloffene jubifche Bevölkerunasgiffer von 800 000 Seelen ift hochft zweifelhaft. Gine Steuerlifte von 1241 lehrt, daß der deutsche Raiser damals 1/2 seiner Einnahmen aus ben Juben jog; um 1300 murben als Einnahme auf ben Kopf 5 bis 6 Mt. gerechnet. Da die deutschen Raiser ihr dauerndes Steuerrecht in

leichtsinnigster Weise gegen einmalige Leiftung veräußert hatten, führte Ludwig der Bayer 1342 die Abgabe des "Golbenen Opferpfennigs" ein; jeder Jude und jede Judin von über 12 Jahren und mindeftens 20 Gulben Bermögen, gleichviel wo und unter welchem Berrn fie wohnten, hatte jährlich bem König einen Leibzins von 1 Gulben zu zahlen. Den Ruben erschien eine solche birette Beziehung zur faiserlichen Berwaltung nicht unwilltommen, ihre Erwartung eines erhöhten Schutes wurde jedoch bitter enttäuscht.

Ferner waren fie gemiffen Naturallieferungen für die faiferliche Bfalz und indiretten Abgaben unterworfen wie andere Bewohner ebenfalls. nur bag biefe oft in entehrende Formen gekleibet murben. Da fie teine Waffen trugen, mußten fie fich bas Geleit fichern und bafür Gebühren entrichten. Spater wurde von ihnen bas Geleitgelb geforbert, auch wenn fie teinen Schut nachsuchten; baraus entwidelte fich ber Leibgoll, ben neben ben Juden nur das Bieh zu gablen hatte - eine bemutigende Schmach, die in ben meiften beutschen Gebieten bis zum Beginn bes XIX. Nahrhunderts bestand. Spanien erhob einen Brudenzoll, der

an den Leibzoll erinnert.

Die ordentlichen Abgaben verschwinden gegenüber den auferge= wöhnlichen Auflagen. Die ftets leeren fürftlichen Raffen konnten ben riefigen Gelbbedarf ber Hofbaltungen nicht beden, zumal wenn Rriegführung, Rronungsfeierlichkeiten, Ausstattung ober Ausruftung von Kindern u. A. größere Aufwendungen notwendig machten. Unter ben verschiedensten Vorwänden und Titeln, unter Anwendung von Drohungen und Gewalt wurden von den Juden fabelhafte Summen erpreßt; an Unlässen bagu fehlte es nie. Diese Beraubung ber Juden hat sich in allen Ländern wiederholt, Heinrich III. von England (S. 47) bürfte ben Königen ber Erbe ben Rang abgelaufen und mährend feiner langen Regierung minbeftens 1 000 000 € aus "feinen Juben" herausgeholt haben. Da fie auch in Frankreich feit Jahrzehnten einer Gewaltpolitit ausgeset waren, verbot Bapft Gregor IX. (1235), Juden zum Bwede ber Belberpreffung ichimpflich zu behandeln ober ins Gefängnis gu werfen. Beholfen hat biefe Warnung wenig, die Fürften arbeiteten weiter nach ben bewährten Methoden. Gin Birtuofe im Auffinden neuer Besteuerungsgelegenheiten war Raiser Sigismund (1411-1437); bald forberte er eine Rrönungsfteuer, balb einen Beitrag für bas Ronftanger Rongil, balb eine Entschädigung für die Erneuerung ber alten Privi-'n, balb eine folche für bie Fürsprache beim Bapft, bald einen Beis

trag zu den Kosten des Kömerzuges, bald einen solchen für den Hussteientrieg. Um schamlosesten hat Karl IV. die Theorie von der Knechtschaft der Juden ausgelegt, wenn er noch vor den Judenversolgungen 1348 den Städten gegen Zahlung von Riesensummen für die Bernichtung der Juden und die Einziehung ihres Bermögens durch Berträge im poraus Entlastung erteilte.

Die Mittel für biese gewaltigen Gelbforberungen entnahmen bie Ruben ihrem Ermerb, beffen Quellen jedoch immer mehr verftopft wurden. In Italien, Spanien und Frankreich find fie von ber Römerzeit her an ber Landwirtschaft beteiligt gewesen und trot Giferns ber Stände und ber Kirche niemals völlig daraus verbrängt worden. Auch in Deutschland haben fie junächst ländlichen Grundbesit frei erworben und bearbeitet. Noch um 1200 verpont bas "Buch ber Frommen" jeden noch fo einträglichen Erwerb, wo eine Möglichkeit zur Landarbeit gegeben ift. Gegen ben Befit ber Ruben murben immer ftartere Binberniffe aufgerichtet, auch zwang fie die Unficherheit des Lebens zur Anlage ihres Bermogens in mobilem Rapital. 3m ftabtifden Grundbefis waren die Ruben lange Reit vertreten, aber ihre Rechte wurden zusebende eingeengt, an vielen Orten sogar völlig beseitigt. Bom XIV. Rahr= hundert an erfolgte in steigendem Mage die Ausschließung der Juden vom Befit ftabtischen Bodens, fie blieben auf bie wenigen für ihre Bobnungen und religiöfen Inftitute notwendigen Grundftude beschrankt.

In bem ftarren, ftanbisch geglieberten Birtschaftsleben bes Mittelalters bilbeten bie Suben ein bewegliches, nüpliches und anregendes Element. In ben Mittelmeerlandern betrieben fie von der Romerzeit ber Schiffahrt und hatten am Ginfuhrhandel ber großen Seeftabte Unteil. Auch auf ben binnenländischen großen Bertehrestragen maren fie zu Saufe und baburch befähigt, die Berbindung zwischen Morgen= und Abendland aufrechtzuerhalten. In ber Umgebung Rarls bes Großen verkehrte ein jubischer Raufmann, ber haufig Reisen nach bem Beiligen Lande machte. Die Gesandtschaft an Harun M Raschid (797) begleitete ein Jude Isaat; ber Bufall wollte es, daß er als einziger Überlebender bem Raifer die Geschenke und die Botschaft bes Ralifen überbrachte (802). Ffaat aus Nemez (wahrscheinlich Borms) vermittelte für Chasbai ibn Schaprut (S. 33) die lange vergeblich ersehnte Berbindung mit den Chazaren (S. 31). Bon judischen Raufleuten erfahren wir um 850, "daß fie Perfifch, Romanifch, Arabifch, Frankifch, Spanisch und Slavisch sprechen, vom Ofzibent nach bem Drient und

vom Orient nach dem Oksident, bald zu Lande, bald zu Wasser reisen". Bermöge ihrer Beweglichkeit, ihrer Sprachkenntnis, ihrer leichten Versständigung mit den Glaubensgenossen anderer Länder blieben sie zwar nicht gern gesehene, aber vielgesuchte Bahnbrecher des Verkehrs. Bon dem Ruhm an den großen geographischen Entdedungen des XV. Jahrshunderts, die eine neue Welt erschlossen, gebührt ihnen ein beträchtlicher Teil.

Soweit es nicht Vilger- ober Studienfahrten waren, dienten biesc Reisen bem Barenaustausch. Die Juden waren Trager bes Groß= hanbels, führten Seibe, Belzwert, Schwerter aus bem Abendland aus und brachten allerlei Erzeugnisse bes Drients mit; ben Sandel mit Ge= würzen hatten fie geradezu monopolifiert, Bimt und Pfeffer mußten fie bäufig als Abgabe entrichten. Aus Spanien exportierten fie Wolle, aus bem flavischen Often gesalzene Fische, Felle und vor allem Sklaven, ba= mals unentbehrliche Belfer bei jedem Großbetrieb. Gine Durchbrechung ber mittelalterlichen Sanbelsordnung bebeutete es, als die Ruben burch ben Vertauf verfallener Pfänder in alle Sandelszweige einbrachen; das machte ihnen die gesamte Raufmannschaft zu Feinden und trug zu ihrer Berbrängung aus bem Sandel bei, bereitete fie allerdings auch für ihre spätere Ruflucht, ben Trobel, vor. Mit ber Ausbreitung eines driftlichen Raufmannsstandes nahm die Feindseligkeit gegen die Ruben überband: die Kirche brobte von 1200 an ebenfalls, fie vom handel fernauhalten, mahrend andererseits die weltlichen Berrscher ihnen empfahlen, fich bem Barenhandel zuzuwenden. In ben Kaufmannsgilben und großen Sanbelsorganisationen wie der Hansa war für die Ruben kein Raum. Allmählich gingen in sämtliche beutschen Stadtrechte Sandelsverbote über -, nach 1350 begannen die Gilben für aangliche Bertreis bung zu agitieren.

Wie im Hanbel, sind die Juden im frühen Mittelalter im Hands wert und in der Industrie anzutressen. Bom leichtesten dis zum schwerssten haben die Juden alle Gewerbe betrieben, sich als Schwiede, Mauser und Gerber ebenso betätigt wie als Bäder und Schneider. Bie sie in Italien und Spanien in Bergwerken arbeiteten, so betrieben sie bei Naumburg eine Saline. Gewisse Gewerbe haben sie geradezu monopolisiert, so in allen Mittelmeerländern die Seidenwederei und Färsberei (S. 53); sehr start sind sie in der Glasindustrie vertreten. In Sizilien machte 1492 der hohe königliche Rat gegen die angeordnete Bertreibung geltend, "daß in diesem Reiche salte Handwerker Juden

sind. Wenn diese alle auf einmal abziehen, so wird für die Christen ein Mangel an Arbeitern sich herausstellen, die den Bedarf an mechanischen Gegenständen, besonders an Eisenarbeiten, sowohl zum Beschlagen der Pferde wie für Erdarbeiten, wie auch zur Ausrüftung von Schiffen, Galeeren und andern Fahrzeugen geeignet sind". In Deutschlasand, Frankreich und England machten die Zühfte den Juden die Aussübung von Handwerken — dis auf die für die geringen eigenen Bedürsnisse — unmöglich; später verbot es die Gesetzebung. Um 1500 empfahl man, sie zu allerlei "groben Hantierungen" und "ungewinns

lichen Beschäftigungen" heranzuziehen.

So blieb schließlich der Geldhandel, b. h. das Wechselgeschäft gegen Gewinn und die Gewährung von Darlehen gegen Zins und Pfand, als Haupterwerdsquelle übrig. "Dem Wucher verdankte es der Jude im Mittelalter, daß ihm troh allen nationalen Hasses und religiöser Unsdulbsamkeit saft überall der Ausenthalt gestattet wurde, ihm hatte er es aber auch zuzuschreiben, wenn von Zeit zu Zeit sich jener Haß und jene Undulbsamkeit in grauenerregender Weise wieder Lust machte. Das Bedürfnis, Geld in Zeiten der Bedrängnis geliehen zu erhalten, ließ die Juden als willsommene Mitbewohner erscheinen; aber die drückende Last der Schulben, die Höhe der schulden, die Höhe der schulden, die Höhe der schulden Zusten zuschen der Neid, mit welchem die Christen auf die von den Juden zusammenges häusten Reichtümer sahen, sachte auch wieder die Lust an, sich der versachteten und verhaßten Gläubiger zu entledigen, sie zu berauben und zu morden."

Weber sind die Juden jemals ausschließlich, noch zu irgendeiner Zeit die einzigen Gelbhändler gewesen. In den ersten Jahrhunderten betrieben die Klöster und die Geistlichkeit vorwiegend das Finanzgeschäft. Das Zinsverbot und die Bußen der Kirche blieben wirkungslos, Innocenz III. mußte bekennen, daß die Verhängung von Kirchenstrasen über die christichen Bucherer mit der Schließung der Kirchen gleichbedeutend sein würde. So haben nicht nur christliche Geldhändler, wie vor allem die Lombarden, offen einträgliche Geldgeschäfte betrieben, sondern weite Kreise der Christenheit, auch der Geistlichkeit, indirekt durch allerlei Machenschaften die schimpslichste Übervorteilung der Rotleidenden geübt.

Den Juden allein war der Gelbhandel gestattet, ja sogar gesboten. So wie man eine Apotheke privilegierte, damit sie Arzneien bereithielt, bestellte man Juden, um das Kreditbedürsnis zu besviedigen. Der Not gehorchend, sind sie die Gelbhändler Europas geworden. Daß

benen, die feine erblichen Guter besiten burften, von Sandwert und Raufmannschaft ausgeschlossen waren, wenn sie nicht verbungern wollten, teine andere Bahl blieb, hat bereits ber Stadtschreiber Johann Burgoldt von Gifenach (XV. Sahrh.) zu ihrer Entschuldigung angeführt. Dit bem Gelbhandel erfüllten fie überdies eine wichtige, sozialötono= mische Funktion, daber wurde ihm ber Schut bes Gesetes zuteil. Ihnen ift bie offene Durchführung bes Rapitalzinses, ohne ben es keinen Rrebit und teine Arbeitsteilung gabe, sowie die Berbreitung bes Bechsels, ber ben Gelbumlauf so fehr erleichterte, ju banten. In Spanien und in einzelnen beutschen Gebieten übernahmen jubische Bantiers die gesamte Rinanzgebarung, bas Steuer- und Münzwesen bes Landesherrn, brachten Ordnung in feine Besits- und Einkommenverhaltniffe und ebneten so ber mobernen staatlichen Finanzverwaltung die Bege. Alle Stände, bom Allrsten bis zum kleinsten Sandwerfer, waren bei der Geldfnabbbeit bes Mittelalters auf Rredit angewiesen. Entgegen allen kanoni= ichen Gefeten haben hohe geiftliche und weltliche Berren, fowie die Städte Amter. Rölle und Grundstude ständig an Suden verpfändet, entgegen allen Drohungen und Berboten hat die Geiftlichkeit Rirchengeräte in bie Säufer ber Juben getragen und belieben.

Unerschwinglich hoch find die Zinssätz des Mittelalters, daher überswachten die Behörden sie und die Kirche verbot den Juden "übermäßisgen Bucher". Der Begriff war recht strittig, er wechselte nach Zeiten und Ländern; der gesetzliche Zinsstuß bewegte sich zwischen 10% und 300%, betrug in Deutschland vielsach 43½%. Solche Höchstätze galten sier kleine Darlehen auf kurze Fristen, Entleiher hoher Summen trasen Vereinbarungen nach Belieben, sie besaßen die Macht, ihren

Willen burchzusepen.

Für die Juden bedeutete das eine Erhöhung des Risitos. Sie haben es reichlich ersahren, daß mit großen Herren nicht gut Kirschen essen ist, viele ihrer mächtigen Schuldner haben sich mit Gewalt der Rückzahlung der Darlehen entzogen. Häusig traten Schulden reduktionen ein, ohne daß die Juden sich gegen den Raub ihres Eigentums zu schüßen vermochten. Wenn es den Räpsten recht schien, den Kreuzzugsteilnehmern den Erlaß der Zinsen oder gar des Kapitals zu gewähren, so schien es den Fürsten billig, Schulden ihrer Günstlinge für versallen zu erklären oder allgemein eine Streichung der Judenschulden vorzus

Bunachst blieben berartige übergriffe vereinzelt, erst Raiser 378—1400) ging zur spstematischen Ausraubung ber Juden

über, die er gleichzeitig zur eigenen Bereicherung und zur Durchsetzung seiner Politik gegenüber ben Städten benutte. Diese Methode ber Tilgung von Judenschulben machte Schule, die Juden waren genötigt, sich in den Privilegien gegen den Erlaß solcher "Tötbriefe" schützen zu lassen.

Auch abgesehen von berartigen gewaltsamen Eingriffen, die sich in allen Ländern wiederholten, sloß nur wenig vom Gewinn aus den Geldsgeschäften in die Taschen der Juden, der Löwenanteil ging an die Landesherren oder Städte. Sie sorgten dafür, daß die Juden sich wie Schwämme vollsogen, um sie dann gründlich auspressen zu können. In Frankreich wurde das Darlehnsgeschäft unter Staatsaussicht gestellt, damit dem König nichts von seinem Anteil daran entginge; die Vertreibung ersolgte, als dieses Geschäftsgedaren mit der Herrschaft der kirchlichen Tendenzen nicht mehr vereindar war. In England wurden die Juden geradezu vereidete Kommissionäre des Königs, zu dessen Nutzen sie ihr Geschäft betrieben; der Adel und die Priesterschaft drangen darum auf Vertreibung, weil Geldgeber, hinter denen eine starke Gewalt stand, ihnen unerträglich waren.

Trop ber erschreckenben Bobe ber Binsforberungen waren bie jubischen Gelbgeber keineswegs unwillkommen. Man mochte fie in ben Städten nicht miffen und jog fie bei Rengrundungen gern ju. Bie ber Erzbischof Konrad von Köln 1252 meinte, "daß man bie Juden aut behandeln mußte, um fie in der Stadt zu behalten und noch mehr beranzuziehen", fo haben häufig bie Burger fehnfüchtig nach jubischen Gelbmannern Umichau gehalten und fie jum Schutz gegen driftliche Bucherer herbeigerufen; bon Deutschland bis Sizilien laffen fich gablreiche Beisviele bafür anführen. Bernhard von Clairvaur, ber 1146 zum ersten Mal ben Gelbhandel mit bem Wort "Judaizare" bezeichnet, fügt hinzu, daß überall, wo jubifche Gelbmanner fehlen, die Chriften das Geschäft viel schlimmer trieben. So wurde häufig die Bertreibung jubiicher Gelbhandler für ben Heinen Mann ein schweres Berhananis. Nach Frankreich mußten fie zurückgerufen werben (S. 46), weil bas Bolf nach ihnen jammerte, ber Abel und die Priefterschaft es empfahl. In Brindifi bettelten bie Einwohner 1409, ben Juden die Gelbleihe gu gestatten und "bie Gier ber driftlichen Bucherer einzubämmen." Im Bertreibungsbekret von 1492 stehen viele Anklagen gegen bie Ruben Spaniens, aber nicht bie bes Buchers; in Sizilien beschulbigte Ferbinand fie auch bieses Vergebens, die Stadt Balermo aber erklärte ben Borwurf für ungerecht. Beibe Länder find nach der gewaltsamen Berstreibung ber Juben bem brudenbften Glend anheimgefallen.

Was den Juden am Geldgeschäft reichlich blieb, war das Odium, namentlich bei den großen Massen. Wie der Kleine Mann über Zins denkt, das mag man in Tolstois "Macht der Finsternis" nachlesen. Die Masse der Handwerker und kleinen Bürger sah erbittert in dem Juden ihren Ausbeuter und ließ sich jederzeit zu Meteleien aufreizen, an denen die mit schweren Schulden belasteten Herren ein lebhastes Interesse hatten. Die aufstrebende Kaufmannschaft in den Städten neidete den Juden ihre Vergünstigungen, die Zünste sahen sie vielsach als die Stützen des patrizischen Spstems an. Von allen Seiten her dallte sich jene Masse von Haß zusammen, die in Verfolgungen und

Bertreibungen ihren Ausbruck fand.

4. Soziale Stellung. Berfolgungen. Bumal wenn die Behäffigfeit burch firchliche Vorurteile genährt wurde. Bevolterungeflaffen auf gleicher sozialer Stufe haffen einander nie, auch zwischen Juden und Chriften herrichte vielfach ein leibliches, freundenachbarliches Berhaltnis, zu bem bie zahlreichen Gewalttaten nicht recht paffen wollen. Wie die Auslander in den friegführenden Landern burch die Rriegserklärung 1914 in "Feinde" umgewandelt, wie fie von Sag und Miktrauen langiähriger Nachbarn und Freunde verfolgt wurden, so war bas Schicffal ber Juben im Mittelalter; mit einem latenten Rriegs= Bu ftanb mußten fie ftets rechnen. Ihre Umgebung lebte einträchtig und friedlich mit ihnen, ber Gegenfat war wohl vorhanden, fand aber teine Beachtung. Dak er niemals völlig aus bem Bewufitsein ichwand und fich gelegentlich in blutigen Verfolgungen entlub, bafür forgte bie Rirche ober ihre entartete Dienerschar. Jebe ftartere Regung bes religiöfen Geiftes brachte einen Butausbruch gegen bie Ruben. 1096 por bem erften Rreuzaug fürchtete man in Frankreich und in Deutschland von den Kreuxfahrern bas Schlimmste. Richt sie, wohl aber bas ihnen vorauseilende Gesindel fiel in blindem Glaubenseifer, ben die Aussicht auf Raub und Plünde= rung noch anfeuerte, über bie Gemeinden am Ober- und Nieberrhein her, die ehrbare Bürgerschaft, die ihren Schut in Aussicht gestellt hatte, ließ fich vom Taumel mit fortreißen und verriet ihre Rachbarn. In Mainz allein zählte man mehr als 1000 Tote. Bei biesem ersten unerwarteten überfall haben die Juden in sicherer Entschlossenheit den Weg gemählt, ben fie auch fpater in allen Leiben gewandelt find. Der Aufforberung zur Taufe, Die ihnen bas Leben gerettet hatte, leifteten sie helbenhaft Widerstand, sie zogen es vor, ihr und ihrer Kinsber Leben hinzugeben, als treulos von ihrem Gotte abzusallen. Kreuzzugsbewegungen und Reherversolgungen wiederholten sich nur allzu häusig; in den seltensten Ausnahmen sind sie ohne blutige Ausschwerzugen gegen die Juden verlaufen. Wie es überhaupt bald den einen, bald den andern Anlaß gab, alle bösen Instinkte gegen die Juden zu entsessen. Nach Hunderten zählen die Versolgungen, denen die Juden aller christlichen Länder während des Zeitraumes von etwa 1100—1500 ausgesetzt waren. Die Geschichte dieses Martyriums bietet ein erschütterndes Vild von der Höllenpein der Juden, gleichzeitig aber auch das Gemälde heldenhaften Opfermuts, beispielloser

Standhaftigkeit und unvergleichlicher Lebenstraft!

Bon gemiffenlosen Begern ausgesprengte Gerüchte verbreiteten und vergrößerten sich lawinenartig; noch ehe sie erwiesen waren, wurde die Bestrafung nicht nur ber Verbächtigten, sonbern ganzer Gemeinden, wenn nicht aar Brovinzen gefordert. Die wirksamste und am bäufig= ften porgebrachte Untlage mar bie bes Chriftenmordes aus Rachfucht ober aus rituellen Gründen. In Norwich foll ein getaufter Jube bas Berichwinden eines Anaben damit erklärt haben, daß die Ruben Europas alljährlich burch Los bestimmten, welche Gemeinde zu Oftern ein Christenkind zu liefern hatte (1144). Die Beschuldigung tauchte in ben folgenden Sahrzehnten in England und Frankreich an verschiedenen Orten auf und ging nach einem Jahrhundert in die theologische Literatur über. Gleichzeitig begegnen wir ihr in Deutschland. Enbe 1235 brannte bei Fulba in Abwesenheit bes Befitzers eine Mühle ab. bie fünf Rinder bes Müllers tamen babei um: burchziehende Rreuzfahrer und Bürger sielen sofort über die Juden ber, auf der Folter wurde einigen ein Geständnis der Tat erprefit, 34 fanden ben Tod. Die Beschuldigung murbe por Friedrich II. gebracht. Auf einem sofort gehaltenen Hoftage mar ein bundiges Urteil nicht zu erzielen, daber erbat der Raiser von allen Königen des Abendlandes die Entsendung gelehrter Täuflinge zu einer gründlichen wiffenschaftlichen Beratung ber Frage. Rach längerer Untersuchung erklärte bie Kommission. ..daß weder im Alten noch im Neuen Testament etwas bavon stünde, daß die Ruden Menschenblut gebrauchten, daß ihnen vielmehr durch die Gesetse Mosis und burch ben Talmub verboten mare, sich mit Blut zu befleden. Bei ber Schredlichkeit und Bibernatürlichkeit ber Sache, bei bem Banbe ber Menschlichkeit, bas bie Juben mit ben Christen vereinigt, wäre nicht anzunehmen, daß diejenigen, denen sogar Tierblut verboten, Leben und Gut für Menschenblut wagen könnten." Darauf sprach der Kaiser sämtliche Juden des Reiches von jedem Verdacht frei und verbot, sie sernerhin dieses Verbrechens zu beschuldigen.

Erlebigt war die Anschuldigung damit keineswegs. 1247 untersagte es auf "bie jammervolle Rlage ber Juben Deutschlands" eine Bulle Innozenz' IV., ben Juben zur Laft zu legen, "wenn zufällig irgendwo ein Leichnam gefunden wurde, und fie im Biderspruch mit ben Beraunstigungen, welche ihnen vom avostolischen Stuble milbest erteilt find. im Biberspruch gegen Gott und die Gerechtigkeit ohne Anklage, ohne Geftandnis, ohne Überführung zu berauben, burch Sunger, Rerter, mit pieler und großer Bein und Bedrangnis zu bedruden, burch manniafaltige Strafen zu mißhandeln ober zum schimpflichen Tobe zu verurteilen, fo daß fie ein schlechteres Los haben als ihre Bater in Agypten und gezwungen find, von ben Orten, an welchen fie und ihre Borfahren seit unvordenklicher Zeit gelebt haben, in Elend auszuwandern." Da= ber perbietet ber Babit, bag "bie geiftlichen und weltlichen Fürften, um ihre Güter ungerechterweise zu rauben und an sich zu bringen, ruchlose Anschläge gegen fie erbenten." Mehrfach fand biefe Bulle Bestätigung burch die Bapfte (S. 37), fie murbe im öftlichen Europa fogar ber Staatsgesetzgebung einverleibt - gang fo wie bas freisprechenbe Ur= teil Friedrichs II. von fpatern beutschen Ronigen befraftigt murbe all bas bilbete jedoch tein Hinbernis für die Wiederholung ber Anklage. Solange fie eine Sandhabe für Blunderung und unrechtmäßige Bereicherung bot, verftummte fie nicht; es ift gerichtlich erwiesen, daß man vielfach tote Rinder heimlich in die Baufer ber Juden schaffte, um fich ber läftigen Gläubiger zu entledigen. Gine Brufung ber Beschulbigung fand nur in den feltenften Fällen ftatt, wie in dem berüchtigten Brozeg bes "Beiligen" Simon von Trient (1475). Allein die Untersuchung wurde nicht in ordnungsmäßiger Beije geführt, die Folter an 15 Tagen hintereinander zur Anwendung gebracht und felbft bann nicht von allen Ungeflagten ein Geftanbnis erzielt; ein zur Feftstellung bes Tatbeftanbes entfanbter papftlicher Rammerer außerte bie ichwerften Bebenten gegen bas Berichtsverfahren. Der Brozeg von Trient murbe nicht nur für die dortigen Juden, sondern weit darüber hinaus ein Berhängnis, jahrhundertelang bienten bilbliche Darftellungen biefes Morbes zur Bebe.

te Opfer forberte auch die Beschulbigung, daß die Juden ihoftien an sich brachten, daß fie in ihnen den Leib Christi

mißhandelten, bis Blut baraus floß, daß ihre Verfuche, die Berbrechen 311 verheimlichen, burch unerwartete Bunderwirfungen ber Hoftienreste vereitelt würden. Bon 1250 an ift biefes Märchen unendlich oft hauptsächlich auf beutschem Boben — wiederholt worden. 1) Einträglich war feine Berbreitung ebenfalls, nicht nur, weil es ben Befit ber Juden ber Bernichtung preisgab, sonbern auch, weil bie Gläubigen nach ben Stätten ber munbertätigen Softien wallfahrteten; es ift erwiesen, daß Geistliche betrügerischerweise diese Beschuldigung mehrfach ersonnen haben. 1510 wurden in Berlin gegen 40 Juden wegen angeblicher Hostienschändung verbrannt, 1539 erfuhr Roachim II., daß ber Dieb ber Hoftie in ber Beichte ein volles Geständnis abgelegt und baß tein Jube etwas mit ber Softie zu tun gehabt hatte; ber Brozeg war eine Waffe im Rampf ber Stände, um ben Rurfürften feiner Steuergabler zu berauben. Die Unflage veranlagte - abgesehen von vereinzelten Verfolgungen — ganze Kreuzzüge gegen die Ruben. 1298 erflärte ein Ebelmann aus Röttingen, namens Rinbfleifc, unter Borbringung ber Sostienbeschuldigung fich vom himmel zur Ausrottung ber Juden berufen. Mit einer immer ftarter anwachsenden Böbelschar burchtog er bas Land und verübte feche Monate lang gegen ben Billen ber Stabte unerhörte Graufamteiten gegen bie unschulbigen Opfer. 146 Gemeinden wurden vernichtet — in Nürnberg allein gablte man gegen 1000, in Rothenburg 560 Opfer - bie Chroniken find voll von ben entsetlichsten Greueltaten und schäten übertreibend bie Bahl ber Umgekommenen auf 100000. 1336-1337 bilbete sich unter Führung zweier Ebelleute, ber "Armleber", eine Schar von 5000 Bauern, die, mit Beugabeln, Agten, Drefchflegeln und Spiegen bewaffnet, Franten, Schwaben, bas Elfag und ben Rheingau, Bayern, Bohmen, Mähren, Ofterreich und Steiermart burchzog und aus Raubsucht in 120 Gemeinden alle Juben niebermepelte. Diesmal gemährten bie driftlichen Bürger - bis auf bie von Wien und Regensburg - ben Juden feinen Schut, auch die Fürsten mußten der Gewalt weichen ober machten Frieden mit ihr.

Selbst diese zum Simmel ichreienden Bluttaten traten ichließlich zurud gegenüber ben entsehlichen Greueln zur Beit bes ich warzen Tobes

<sup>1)</sup> Seine Entstehung hat die Bakteriensorschung erklärt; sie hat einen Spaltpilz nachgewiesen, der unter Zutritt der Luft Farbstoffe erzeugt und sie auf Brot sowie anderen Lebensmitteln in blutroten Schleimtröpschen massenhaft zum Borschein bringt.

(1348-1351). Bom Südwesten ber verbreitete sich die Best über alle Länder und mit ihr die Beschulbigung, daß die Juden die Brunnen vergifteten und baburch ber Seuche Borschub leisteten. Tropbem Bavit Clemens VI. (S. 37) ihre Unichuld beteuerte und hervorhob, daß bie Juden felber unter ber Rrantheit litten, blieb von Spanien bis Bolen kein Land der Christenheit von iener Unmenschlichkeit verschont. Rur phyfischen trat eine geiftige Bandemie, ber Schreden veitschte alle bofen Inftintte auf, die Ausficht auf Befreiung von läftigen Schulben, auf Beute und Blünderung fteigerte den Blutdurft zur Raserei. An einigen Orten wurde ben Juden im Gerichtsverfahren auf der Folter ein Geständnis erpreßt, "ihr bares Gut war die Bergiftung, welche fie totete", fo fagt mit Recht ein zeitgenösfischer Geschichtsschreiber. In Deutschland zumal setzen bie Rubenmorbe und die fie schürende Geißlerbewegung bor ber Beft ein. Bo bie Stadtbehörden für bie Juden eintraten, wurden fie vom Böbel gewaltsam beseitigt, andere schloffen im voraus Bertrage mit bem Raifer, burch die ihnen für ben Fall eines Rubengemetels Entlastung erteilt wurde. So hatten die Mordbrenner freien Lauf, in mehr als 350 Gemeinden wurden die Ruden "erschlagen, ertränkt, verbrannt, geräbert, gehenkt, vertilgt, erdroffelt, lebendig begraben und mit allen Todesarten gefoltert wegen der Heiligung bes göttlichen Ramens". Als bas Bemetel vorüber mar, feste ein unwürdiges Feilschen um bas Erbe, um die Beute ein, an bem ber Raiser und seine Rammer fich eifrig beteiligten.

Bon diesen schlägen haben sich die Juden Deutschlands nicht mehr erholt. Ihre Gemeinden waren vernichtet, wer entrinnen konnte, suchte und fand Zuslucht in Polen, das den Ankommenden seine Grenzen willig öffnete. Nach den ungastlichen deutschen Städten, die sie "auf ewig" ausgetrieben hatten, durften die Juden meist schon nach wenigen Jahren zurücksehren, aber nur, um von der Obrigkeit ausgebeutet, von den Parteien zum Zankapsel gemacht zu werden. Die Riederlassung wurde von nun an nur auf kurze und immer kürzere Frist gewährt, das "Ausschassungsrecht" jedesmal vorbehalten, den sirchslichen Ausschließungsgesehen maßgebender Einsluß eingeräumt. Erzegungen wie die Hussichten maßgebender Einsluß eingeräumt. Erzegungen wie die Hussichten sie Juden eine Katastrophe. Gegenüber der ständigen Todesangst durfte es ihnen schon als Erlösung erscheinen, wenn Reichsstädte und Territorialsürsten zu ihrer Vertreibung schritten, nicht mehr im Wege der Gewalt, sondern auf Grund eines formalen

Rechtsversahrens sich ihrer zu entledigen suchten. 1420 mußten sie Mainz, 1519 Regensburg verlassen, diese Jahrhundert der Auflösung des Reichs, der sozialen Kämpse in den Städten umschließt die Berbrängung der Juden aus Deutschland nebst all der seelischen und materiellen Rot, die mit der Bertreibung verknüpst war. Über Prag und Krakau dursten die Flüchtlinge im großen polnischen Reiche Aufnahme suchen, wovon sie dankbar Gebrauch machten. Das häusige Borkommen westdeutscher Ortsbezeichnungen in den Familiennamen der Ostjuden, vor allem aber das Festhalten an der Sprache der früheren Heimat, sind Denkmäler einer einzigartigen Treue, die selbst nach so vielen grausamen Leiden die alten Wohnsitze und ihre kulturellen Einslüsse nicht verleugnet.

Auch die Nachkommen der Juden der Kyrenäenhalbinsel haben sich vom Kastilischen und Portugiesischen ihrer Bäter dis heute nicht lossgesagt. Die Juden des Mittelalters haben die Landessprache gercdet, in ihr gedacht, in ihr sich Bibel und Gebete verständlich gemacht, ihre Erdauungs und Unterhaltungsliseratur verdreitet. Mit der Landesstultur standen sie in inniger Berbindung. Wie die deutschen Juden ihren Ninnesänger Süskind von Trimberg (um 1200) gestellt haben, so die spanischen ihren Dichter Santob de Carrion (um 1350), die italienischen ihren Immanuel den Salomo (um 1300).

5. Geiftiges Schaffen. Die Geschichte aller im Mittelalter gepflegten Biffenschaften, ber Philosophie und Medizin, ber Mathematif und Naturbeschreibung ist ben Ruben zu außerorbentlichem Danke verpflichtet. In einer Reit allgemeiner Unwissenheit haben sie die durch die Araber erhaltenen Schriften bes flassischen Altertums studiert, bearbeitet und so bem driftlichen Abendlande zugänglich gemacht. Gine ganze Bibliothet füllen bie von ben Juden überfetten Schriften, ihr biretter und indiretter Einfluß auf die Rultur bes Abendlandes ift unermeglich. Sobes Ansehen genoffen sie als Arzte, alle Stände bis zu den Raifern und Bapften haben fich, den kanonischen Berboten zum Trop, ihrer Runft auvertraut. Aber auch die medizinische Wiffenschaft ift von ihnen angebaut worden, die beiben berühmten Schulen von Salerno und Montvellier zählen fie, wenn nicht gar zu den Begründern, so doch zu ihren bedeutenoften Forberern. Ebenso verbankt die Aftronomie ben Juden wichtige Fortschritte. Ihre theoretischen Untersuchungen und prattischen Berfuche find für "bas Reitalter ber Entbedungen" von ausschlaggebender Bebeutung geworben; sowohl Columbus als auch Basco be

•

ŧ

Sama hätten ohne ihre Borarbeit und Mithilse ihre weltberühmten Fahrten nicht unternehmen können.

Richt unerwähnt darf das Juteresse der Juden für die Bolkslites ratur bleiben. Fabels, Spruchsammlungen, Geschichten, abergländische Bücher n. a. m. sind ins Hebrässche oder in die Landessprachen überssetzt und recht beliebte Lesestosse geworden. Indische Fabelsammlungen wie "Ralila we Dimna" und "Die sieben weisen Reister" sind erst durch Bermittlung der Juden im Abendland bekannt geworden.

Ihr geistiges Schassen machte die Juden in den Ländern ihrer Leisden heimisch, ihr Bildungsdrang erhob sie über den Druck ihres Elends. Ihre Hamptarbeit gehörte der intensivsten Pflege der eigenen geistigen Überlieserung. Jeder Bater hielt darauf, daß sein Kind zum mindesten das Hedrässch der Bibel und der Gebete beherrschte. An vielen Orten bildeten sich hohe Schulen sür den Talmudunterricht, von weither kamen die Jünger und sanden neben unentgeltlichem Unterricht freien Lebensunterhalt, die jüngeren deutschen Stadtrechte suchten dem Andrang Lernbegieriger Einhalt zu tun. Man erzählte im Mittelsalter, daß Karl der Große zur Unterweisung der Juden seines Reiches einen berühmten Gelehrten aus Babhlonien verschrieden hätte; zugrunde liegt dieser Legende die Wahrheit, daß frühzeitig über Italien und Sübfrankreich eine rege Berbindung mit den Ursigen jüdischer Geslehrsamkeit angebahnt war.

In Nordfrantreich entstand eine Schule von Bibelerklärern, die an liebevoller Versenkung in den Bibeltext, an intuitiver Ersassung seines Sinnes das Höchste geleistet hat, was auf der Stuse des Mittelalters erwartet werden durste. Raschi, Salomo den Jsaak aus Tropes, (1040—1105) hat die ganze Vibel erläntert und ist nicht nur der de liebteste jüdische Erslärer geworden, sondern auch nicht ohne Einsluß auf die Christen geblieden. In Südsrankreich hat David Kimchi (um 1200) sich durch seine Vibelerläuterungen ausgezeichnet; seine und seines Bruders Moses sprachwissenschaftliche Werke sind die Lehrmeister der christlichen Gebraisten geworden.

Italien bilbete die Brüde zwischen Morgen: und Abendland, es hatte die ersten schriftstellernden Juden in Europa; "von Bari geht die Lehre aus und das Wort Gottes von Otranto", so lautete um 1150 ein gestügeltes Wort. Die Familie jenes Kalonymus da Lusta, der Otto II. nach der Schlacht dei Cotrone (982) das Leben gerettet hatte, brachte bei ihrer Übersiedlung nach Mainz — Reste ihres Steinhauses

und ihrer Geschäftssiegel mit dem faiserlichen Abler wurden jungft ausgegraben - wertvolle Überlieferungen ber fühlichen Gelehrsamteit und Frömmigkeit mit. Gerschom ben Jehuda aus Met (960—1040) lehrte zu Mainz und erlangte burch feine ausgezeichnete Methobe, ben Talmubtert zu behandeln und zu erklären, folchen Ruhm, daß man ihn "bie Leuchte ber Diaspora" nannte. Auch wichtigen Anordnungen, wie 3. B. ber gesetlichen Durchführung ber Monogamie, vermochte fein Ansehen Geltung zu verschaffen. In Mainz und Worms suchte Salomo ben Raat feine Ausbildung; Rafchi hat auch einen Rommentar gum gangen Talmud verfaßt, ein unübertroffenes Meisterstud nachfühlender Eregefe, ber als unentbehrliches Silfsmittel zum Berftandnis bes Textes bis beute allen Talmuddruden beigegeben wird. Rafchis Erläuterungen fritisch burchausprechen und gleichzeitig Luden in ber talmubischen Gesetgebung zu erganzen, befleißigten sich die Schulen ber "Tofgfiften", die fich fast zwei Rahrhunderte in Nordfrankreich und Westdeutschland erhielten. Giner ihrer letten Ausläufer ift jener Meir von Rothenburg. ben Rudolf von Habsburg, weil er ohne Erlaubnis auswandern wollte. feit 1286 auf ber Burg Enfisheim gefangenhielt, beffen Leiche erft vierzehn Rahre nach bem Tobe (1293) gegen ein hohes Lösegelb ausgeliefert wurde. Sein Jünger Afcher ben Jechiel (um 1300) zog infolge ber unleidlichen Verhältniffe nach Tolebo und verbreitete bie Lehren ber beutschen Rabbiner in Spanien. Deffen Sohn Jatob (geft. 1340) verfaßte bie "vier Turim", die an Systematit und Urteilsfraft hinter Maimunis Rompendium (S. 35) weit gurudbleiben, aber in ber Berfallszeit, die den Berfolgungen folgte, zu Ruhm gelangten.

Ì

Das Geistesleben der Juden in Deutschland und Nordrankreich, die von ihrer Umgebung geringe Anregung empfingen, beschränkte sich auf die Bearbeitung von Bibel und Talmud. Eifrige Psege fand hier noch die synagogale Dichtung, die zur Ausgestaltung des Gottesbienstes wesentlich beitrug. Es sehlte den Dichtern nicht an Liebe, wohl aber an poetischem Schwung, an Trefsschreit und Schönheit des Ausbruck, ihr Lied, "ein aus der Erde dringender Schrei des Blutes von Hunderttausenden" kündet von den Schrecken und Leiden, von der frommen Gottergebenheit und der unbesiegbaren Glaubenstreue ihrer Gemeinden.

In den süblichen Ländern finden wir auch allgemeine Bildung, Tüchstigkeit in den Wissenschaften und Vorurteilslosigkeit, in Spanien ließ auch nach der Verjagung der Araber das Interesse der Juden für

Wiffenschaft und Dichtung nicht nach. Die Juden der Brovence, bei benen die Beifteserzenquiffe ber nörblichen Länder und Spaniens fich begegneten, erfakten in glucklichster Beise bie ihnen von der Ratur auferlegte Bflicht, die Berbindung zwischen beiden Anlturfreisen berzustellen. Deichullam ben Satob ans Lunel (um 1180), "ber Fürft", veraulakte die Überjehung der klassischen Werke der judischen Religions: philosophie (S. 35 f.) ins hebraifche; die Familien Tibbon und Kimchi betätigten fich mehrere Geschlechter hindurch auf diesem Gebiete. In ber Brovence bilbeten fich begeifterte philosophische Gemeinden. die noch mit Raimuni in personliche Berbindung traten und seinen "Aubrer" als göttliches Drakel verehrten. Damit faben fich die Gegner bes Rationalismus zum unversöhnlichen Rampfe berausgefordert. Sie vernrteilten Maimunis unerbittliche Ablebnung aller ber Bernunft widersprechenden Aussagen der jüdischen Tradition sowie die weit getriebene bilbliche Schriftauslegung und Auflösung bes Beremonial= gefetes burch feine Minger. In ihrer Berblendung erwirften die Berteberer der Bhilosophie beim papstlichen Anquisitionsgericht die öffentliche Berbrennung ber Schriften Maimunis in Montvellier. Gin Jahrhundert lang tobte der Rampf in allen füdlichen Ländern, er endete mit einem faulen Frieden, burch ben bas Studium ber Philosophie vor vollenbetem 25. Lebensiahr verboten wurde. Es verdient die höchste Bewunderung, daß in dieser Umgebung Levi ben Gerson nicht bavor zurudschreckte, in seinen "Gottestämpfen" die Annahme einer Urmaterie zu vertreten, daß Chasbai Prestas (1330-1410) ben Mut fand, Ariftoteles entgegenzutreten und bamit einen erften Schritt aus bem Mittelalter herauszutun. Reben der Begründung der eigenen Lehre ging die polemische Auseinandersetung mit dem Christentum einher, bie fich auf beiben Seiten von Scharfe nicht freihielt.

"Aus ber Begatung zwischen Unglaube und Sehnsucht entsteht die Mystik." Als uralte Geheimlehre (— Kabbala) führte sie sich in dem Zeitalter nach Maimuni in Sübfrankreich und Nordspanien ein, sand rasch Berbreitung und bildete ein pantheistisches System aus. Ihr Grundsbuch, der Sohar (Glanz), gibt sich als Werk Simons ben Jochai (um 160), ist aber erst gegen 1300 entstanden; als göttlich erklärt, hat er in den Geistern eine gewaltige Verwirrung angerichtet. Seine Dunkelheiten haben zusammen mit der Verbannung der Philosophie das gesamte jüdische Geistesleben auf eine niedrige Stuse zurückgeschraubt. Die Ezes gese ist unter diesen Einslüssen aus verkommen; Spielereien mit Buch-

staben, Wörtern und Zahlen, Mißbrauch bes Geheimnisvollen traten an Stelle redlicher Schriftforschung. Ein Verdienst bieser Richtung bleibt, daß sie ein Gegengewicht zu der einseitig verstandesmäßigen Geistesbildung durch den Talmud und die rationalistische Philosophie bot, daß sie das Gemüt anregte, die Phantasie befruchtete, den Glauben an die Zufunst und an die Erlösung wachhielt — für die Jahrhunderte der Trübsal Stab und Stütze, aber für das klare Denken ein Bershängnis!

In Deutschland hatte die mystische Bewegung keinen spekulativen Hintergrund. Hier ging sie aus der praktischen Frömmigkeit, dem Ruhm der deutschen Juden von jeher, aus altüberlieserten Geheimlehren und innigem Gottsuchen hervor. Wie die deutsche Mystik verband sie mit der "Gottesminne" allerlei Aberglauben und vermeinte, durch äußere Mittel der überirdischen Gewalten Herr zu werden. Samuel aus Regensburg und sein Sohn Jehuda (1116—1217), beide mit dem Ehrennamen "der Fromme" bezeichnet, führten die Geheimlehre unter den deutschen Juden ein, die sich dann mit der spanischen Kabbala verband und ihr jenen taumaturgischen Charakter verlieh, unter dem sie bekannt geworden ist. Die Gottessucher besteisigten sich peinlichster Gewissenhaftigkeit in ihren religiösen und sozialen Pflichten, stellten an sich selbst die strenssten Ittlichen Ansorderungen und schrieben auch ihren Mitmenschen einen Wandel in Reinheit und Lauterkeit vor.

Solchen Forberungen gaben sie in "Sittenbüchern" Ausdruck, bie als Mittel volkstümlicher Belehrung auch außerhalb Deutschlands Nachsahmung fanden. Das bekannteste und umfassenbste von ihnen ist "bas Buch der Frommen" von Jehuda aus Regensburg, das neben manchem Aberglauben bewundernswerte Lehren weltüberwindender Ethik, ershabensten Gottvertrauens und innigster Sehnsucht enthält.

## III. Die Inden in der Renzeit (1500-1750).

1. Allgemeines. Durch ben Eintritt der "Neuzeit" wurde die Geschichte ber Juden nicht grundlegend beeinflußt. Ihre Wohnsitzeverschoben sich nach dem Osten Europas, ihr Schickal blieb unverändert der Wilkfür der Mächtigen preisgegeben. In den politischen und kulturellen Momenten jedoch, welche die Anderung des Weltbildes, die Verschiedung aller Machtsatoren herbeiführten, lagen Keime zu einer künstigen entscheidenden Wendung. Die durch die Reformation herausbeschworenen Glaubense

tämpfe lentten die Gebanten von den Juden ab, ohne die Gefinnung gegen fie zu milbern. Aur Gegenreformation gereizt, nahm bas Bavfttum, fonsequent, wie es ift, ben Rampf gegen alle Feinde ber Rirche anf. seine farte Abwehr schloß auch die Juden ein. Luthers Rüdkehr zum Evangelium erschien ihm felbst ebenso wie ben Juben als eine Annaberung an die biblische Lehre und an das Judentum. Beibe Seiten bauten barauf die Hoffnung auf gegenseitige Bekehrung auf. Luther forberte in seiner Schrift "Daß Jesus Christus ein geborener Jube sei" (1523) eine Abkehr von der bisberigen Judenpolitik, allein die Erfahrung, daß der erwartete Maffenübertritt ausblieb, daß im Gegenteil die Anden fich mit Bekehrungsversuchen an ihn verfonlich beranwagten, daß unter ben Chriften eine judaifierende Sette fich bilbete, brachte ihn in Harnisch, so daß er seine Stellung gründlich anderte. In ben beiben Schriften "Bom Schem hameforasb" und "Bon den Auben und ihren Lügen" (1543) wiederholte er in seiner berben, leidenschaft= lichen Sprache große Teile ber mittelalterlichen Beschuldigungen und knüpfte baran entsprechende Borichlage für ihre Behandlung. Damit hat Luther in den Brotestantismus die von ihm verabscheute Gefinnung ber "Bapfte" (S. 40) verpflangt; die protestantischen Theologen und Inriften konnten aus der lutherischen Überlieferung feine anderen Kolgerungen für die Audenbehandlung ziehen als die katholischen aus bem kanonischen Recht. Allein, so viele Borurteile ber Brotestantismus auch verewigt hat, er bleibt ber bedeutsamfte Markftein am Wege zum burgerlichen Staate, jur Dent- und Gewiffensfreiheit.

Bon der Reformation erhielten auch die durch den Humanismus angeregten hebräischen Studien einen kräftigen Impuls; das Zurüdgehen auf die Bibel machte Kenntnisse des Hebräischen ersorberlich, die Gegenresormation wiederum sörderte sie, um den Resormierten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jeht wurde die hebräische Literatur nicht mehr ansschließlich zur Widerlegung und Bekehrung der Juden, sondern aus sachlichem Interesse gepflegt, daher auch weniger vorurteilsvoll behandelt. Johannes Reuchlin (1455—1522), der geseierte Humasnist, hatte den letzten Vorstoß der Dominikaner gegen das jüdische Schristum ersolgreich abgewehrt, sich der Berbrennung ihrer Bücher widersetzt. Papst Leo X. (1513—21) erteilte die Erlaubnis zum Druck des Talsmuds, damit war die Gesahr seiner völligen Bernichtung beseitigt; ein großer Teil der rabbinischen Literatur verließ in kurzer Zeit die Presse. Das Anathema war vom jüdischen Schristum genommen, die christ-

lichen Hebraisten bes XVII. und XVIII. Jahrhunderts bemühten fich. unbefangen in basselbe einzubringen, übersetten viel baraus und wiesen falfche Anschuldigungen zurud. 3. Chr. Gifenmengers (1654—1704) "Entbedtes Jubentum", bas aus bem Busammenhang geriffene, berftümmelte, falich wiedergegebene Talmubstellen ober entlegene und unbeachtete gehässige Außerungen gegen Nichtjuben sammelte, bat beim Erscheinen geringe Beachtung, auch Aurudweisung ersahren und wurde erft in unseren Tagen jum Kronzeugen ber Jubenfeinbichaft erhoben. Much in biefen "fanfteren Jahrhunderten", in benen die Beamtenschaft ben Wert der Juden anerkannte und ihre Lage zu verbeffern fich bemuhte, gab ber Bobel ihnen noch immer an allem Unheil schuld. Erft von der neuen Welt sollte eine neue politische Lehre ausgeben, in den Bereinigten Staaten von Nordamerita entstand bas erste Staatsgrundgefet, bas ben Genug bes Bürgerrechts von Glauben und Abstammung

unabhängig erklärte (1789).

2. Reue Wohnfite a) ber "Portugiefen". Bon ben aus Spanien und Bortugal Bertriebenen fand ber größte Teil eine Buflucht im Türkenreiche, bas feit seiner Festsetzung in Europa ben Juben Nieberlaffungs-, Bewegungs- und Gewerbefreiheit gewährt hatte. Die ben Eingewanderten gebotene Sicherheit jog beträchtliche Scharen von Marranen nach, die glüdlich waren, bas Scheinchriftentum von fich abwerfen zu können. In Konstantinopel zählte man balb 30 000 Juben, Saloniki murbe geradezu eine jubifch-spanische Stadt. Die Anfiedler brachten bedeutsame Sandelsverbindungen und nütliche Renntniffe mit. bank ihrer Arbeit stieg ber Wohlstand bes Landes; auch die Kriegstüchtigkeit bes tapferen Beeres forberten fie burch Belehrung in ber burch die Erfindung bes Schiefpulvers veranderten Rriegstechnit. Salomo Afchkenafi gehörte als Bertreter bes mächtigen türtischen Reiches zu den einflugreichsten und umworbenften Diplomaten seiner Beit. Don Roseph Nassi (gest. 1579), Herzog von Naros und der Cykladen, bachte fogar an bie Begründung eines felbständigen jubischen Staates in Balaftina. Ungludlicherweise hing die gunftige Stellung ber Juden ganglich von ber Willfur und Laune ber Sultane ab; bie zunehmenbe Migwirtschaft und ber schnelle Berfall bes Reiches zerstörten alle Soffnungen.

Anderen Gruppen öffneten verschiedene italienische Staaten ihre Pforten zu unficherem Aufenthalt. In Benedig wurde zuerst die neue Bezeichnung Shetto gebraucht, als 1516 ein Jubenquartier angelegt

wurde. Tostana lub, um die Entwicklung ber neuen Hafenstadt Livorno au förbern, Ruben aur Nieberlaffung ein (1593), stattete fie mit abminiftrativer und richterlicher Selbständigfeit aus, die ihnen bis 1808 verblieb und die Gemeinde zu einer ber angesehensten ber Judenheit gestaltete. Un Ferraras glücklichstem Sahrhundert, in dem es durch Runft und Biffenschaft, burch Ordnung und Boblftand glanzte, burften die Juden in voller Freiheit und Anerkennung mitschaffen. Als 1597 bas Saus Efte ausstarb, fielen seine Besitzungen an ben Rirchenstaat und unter bessen Gesetze. Die Babite haben nicht immer auf ber Befolgung der tanonischen Bestimmungen bestanden; in der Stadt Rom trafen andauernd Marranen ein und konnten ungehindert ihren Gewohn= heiten leben. Als aber Paul III. (1534—50) die Inquifition und den Jesuitenorden auzuerkennen gezwungen war, wurden die Marranen der Anguisition ausgeliefert und zum Feuertobe verurteilt, soweit nicht die Juden der Türkei fie retteten. Auch das judische Schrifttum wurde erneut unter Anklage gestellt und der Talmud verbrannt (1553). Aber in der Zeit des Buchdrucks mar der Scheiterhaufen ein unzulängliches Bernichtungsmittel, die Juden erreichten baber nach langen, foftspieligen Berhandlungen, daß ihre Bücher durchgesehen und mit gewissen Berftummelungen für ben Druck freigegeben wurden. Unter Paul IV. (1555-59), den sein hobes Alter nicht vor erschreckendem Kanatismus icunte, murben alle kanonischen Drangsale, auch Ghettozwang, zur Anwendung gebracht, die Regergerichte mit Prozessen überhäuft. In allen papftlichen Gebieten, auch im fübfrangofischen Avignon, galten bie gleiden graufamen Befete.

In Sübfrankreich wurde Bordeaux, das den Marranen eine Zuslucht, aber keine Glaubensfreiheit gewähren konnte, eine wichtige Etappe zwisichen Portugal und den durch das Aufblühen der atlantischen Schischutzu Bedeutung gelangten flandrischen Häsen. Antwerpen zog viele Marranen an, aber die Tyrannei Philipps II. entzog ihnen rasch diese Zuslucht. Als die Niederlande nach ihrer Befreiung vom spanischen Druck Bersolgungen aus religiösen Gründen verdoten hatten, wurden sie das Ziel der Sehnsucht portugiesischer Marranen. Nach langen Irssahrten landeten 1593 einige in Amsterdam und bildeten heimlich eine Gemeinde, wurden anstehen, aber geduldet, nur wurde ihnen verboten, öffentlich gegen das Christentum zu reden oder zu schreiben. Eine starke Zuwanderung aus den Marranenländern seize ein: Männer von reicher Begabung und vielseitiger Bildung, von kaufmännischer Tücktigkeit und

ansehnlichem Vermögen strömten mit ihren Familien herbei, sörberten ben Wohlstand und das Ansehen des Landes und der neuen Gemeinden. Amsterdam nannte man wegen seines jüdischen Einschlags "Neu-Je-rusalem"; von der Größe und dem Reichtum der Gemeinde zeugt die prächtige Synagoge, zeugen die noch heute vorhandenen ansehnlichen Stiftungen, zeugen Rembrandts zahlreiche Zeichnungen und Bilder seiner jüdischen Nachbarschaft. Seit 1635 gab es auch eine Gemeinde deutscher Juden in der Stadt, die aber mit den Portugiesen nicht Schritt zu halten vermochte und von ihnen geringschäßig behandelt wurde.

Giner ber geiftigen Führer Amfterbams, Manaffeb ben Ifrael, (1604-1657), ein verspäteter humanist, hat die Biebergulaffung ber Juben in England burchgefest. Auf Die muftifche Annahme, bag bie Ruden über alle Lande gerftreut sein mußten, ehe bie Erlösung erfolgen konnte, baute er ben Beweis für die Thefe, daß Juden auch auf ber britischen Insel nicht fehlen burften, und erzielte mit biefer Forberung bei ben Puritanern starten Einbrud. Ginige Marranen waren damals zu hervorragender Bedeutung im englischen Sandel gelangt: mehrfach war freie Rulaffung ber Ruben gefordert worden. Gegen ben Widerstand ber Geiftlichkeit und ber Raufmannschaft gewährte Cromwell ben Juben bas Recht, in England zu wohnen und Sanbel zu treiben, unter ber Bebingung, daß sie ihren Gottesbienst nicht öffentlich hielten und keine Glaubenspropaganda trieben (1656). Damit war ein zufunftsreiches Land ben Juben wieder geöffnet. Borerft freilich waren fie, abgesehen von ben wenigen bevorzugten Großtaufleuten. rechtlose Fremde. Gin Gefet von 1753, bas die Möglichkeit einer Naturalisation vorsah, stieß auf den heftigsten Widerstand der Tories, die darin ein "Aufgeben des Chriftentums" befürchteten; als es den= noch burchging, zwang ein Entruftungsfturm im Bolle bie Regierung, es gurlidzunehmen, und fo fant die Gemeinde trot des Unfebens einzelner Mitglieber wieber auf ben Standpunkt mittelalterlicher Erniebris gung zurück.

Heimlich waren Marranen auch nach Hamburg gekommen, 1603 führte die Bürgerschaft über die Zunahme der portugiesischen Juden Klage, der Senat jedoch gestattete ihnen gegen Zahlung einer hohen Summe die Riederlassung als Fremde, nur dursten sie die Religion nicht öffentlich ausüben. Die Gemeinde entwickelte sich ähnlich wie die von Amsterdam; nur hat sie niemals auch nur annähernd eine solche Größe erreicht. Die engherzige Geistlichseit verhielt sich gegen die Jus

ben sehr feindselig, die Katholiken freilich hatten noch mehr zu klagen, benn die Juden fanden wenigstens beim Senat Unterstützung. Deutsche Juden konnten sich erst nach sehr vielen Schwierigkeiten und nur unter bem Schutze der Bortugiesen seit 1654 niederlassen.

b) ber "beutschen Ruben". Damit haben wir bas Schicksal ber beutschen Juden (Afchkenasim), ber zweiten großen Gruppe neben ben Bortugiesen (Sefaradim), berührt. In Deutschland waren sie nach ben Maffenverteibungen (S. 65) nicht zahlreich; von älteren Gemeinden erhielten fich nur Frankfurt und Worms, Wien und Prag. Bor völliger Bernichtung bewahrte die Juden der politische Berfall des Reiches, fie konnten fich in die kleinen Stabte, auf bas platte Land, in die Gebirgsgegenden zurudziehen; die Reichsftande, die feit 1548 bas Judenregal besagen, öffneten ihnen bereitwillig ihre Awerggebiete und fochten ihretwegen manchen Strauß aus. Einen unerschrodenen Vortämpfer ihres Rechts fanden die Juden in Joselman v. Rosheim (1480-1544), einem kleinen Raufmann aus bem Elfaß, ber trop feiner Schlichtheit zu allen Fürsten ber Erbe Butritt fand, einer von den mahrhaft Großen, bie ..nicht ohne großen Gegenstand sich regen, doch einen Strobbalm felber groß verfechten, wenn Ehre auf bem Spiel". Beftebende Beraunstigungen zu erhalten, nirgende bas Rieberlassungerecht einzubuken. allen ungerechtfertigten Anschuldigungen gegen die Seinen entgegenzutreten, betrachtete er als feine Lebensaufgabe. Wo immer Ruben in Not und Gefahr schwebten, stellte er sich ungerufen ein: beim Raiser ober bei Luther, bei ben aufftandischen Bauern ober bei den Reichstagen, in Brabant ober in Bofing, ftets erschien er ungerufen als bas bose Gewissen ber Judenfeinde und erreichte meift sein Riel. Niemals wieder bis zu Gabriel Rießer (S. 95) hat ein Sude mit solcher Energie und Überzeugungetraft bas Recht feines Stammes verfochten.

Joselmans Werk überdauerte seine Person nicht. "Des Ablers Schut" bebeutete bei ber zunehmenden Auslösung des Reiches nicht viel. Die Kaiser zogen sich auf ihre österreichischen Erblande zurück und versielen dem Einsluß der Jesuiten. Infolge der Feindseligkeit der Geistlichen und der Kausmannschaft erlebten die Juden, was man eine Komödie der Vertreibungen nennen könnte, wenn es nicht ein so freventliches Spiel mit Menschenglück und Menschenehre gewesen wäre. Alle paar Jahre erging ein Dekret zu ihrer Ausweisung, aber kurze Zeit danach wurde man des Schadens bewußt und schritt zu ihrer Kückberusung — selbstredend iedesmal unter hohen Gelbsorderungen. Seit 1524 war

für Ruben, die nach Wien tamen, wie für die Ausländer mahrend bes Rrieges, Die polizeiliche Melbung vorgeschrieben; Die jubifchen Bemobner ber Sauptstadt mußten ein besonderes Biertel mit Mauern und Toren beziehen. Erft 1764 erleichterte man reichen Juden, sowie solden, die Kabriten anlegten, die Niederlassung; die Rettelmelbung aber bauerte bis in die Neuzeit fort. Abnlich ging es in Böhmen zu. Um 1600 erlebte bort auch die jubische Gemeinde in Brag eine Blütezeit, und 1627 erlangte fie die Selbstverwaltung, von ber bas jubifche Ratbaus noch beute fundet. Allmählich muchs bie Rahl ber Ruben in Bobmen, weil ber Abel aus ihrer Rieberlaffung Gewinn zog, aber ber Haß gegen fie nahm nicht ab. Als Friedrich ber Große fie nach ber Besetzung Brags (1745) nicht schlechter als bie übrigen Ginwohner behandelte, bezichtigte man fie des Verrats an die Preußen und vertrieb, ungeachtet ber Borftellungen mehrerer westeuropaischer Regierungen, 60 000 Juben aus Böhmen. "Für ewig" galt auch biefe Graufamteit nicht, nach wenigen Jahren war man froh, fie wieber ins Land rufen zu tonnen.

Annerhalb bes Reichsgebietes tam ihnen bie zunehmende Ausbilbung ber Landeshoheit zugute. Die Fürften und Standesherren hatten ein wohlbegrundetes Interesse baran, "Schutzuden" ins Land zu ziehen. Aber die Bedingungen der Niederlassung waren in kleinlichster und engherzigster Beise abgemeffen; bie Bladereien und Qualereien seitens aller Behörden, von der niedrigften bis zur höchften - felbft bie Begunftigften litten unter ber Laune ihrer fürstlichen Berren - hinterließen tiefere Wunden als die blutigen Verfolgungen des Mittelalters. Die ständige Erniedrigung und Entwürdigung brachte ben Juden fo tief herunter, daß er zum Gespott ber Menscheit wurde. Amischen protestantischen und tatholischen Gebieten bestand ba tein Unterschieb. bas gleiche Mißtrauen veranlagte bie gleichen Borfichtsmaßregeln und Ausnahmegesete. Man versah fich aller Schäbigungen und Verbrechen von den Juden, hielt fie aber nirgends für zu verworfen, ihr Gelb zu nehmen. Man behandelte fie wie Kinder bes Teufels und mar bennoch eifrig bemüht, ihnen durch die Taufe den himmel zu erschließen. Niemand mochte fie haben, bennoch zogen alle fie heran, trieben fie aber, wenn ber Wind umichlug, erbarmungslos wieder aus. Wohnungs-, Beirats= und Berufsbeschränkungen aller Art beherrschten bie gahlreichen Jubenordnungen, bie man mit Recht "Romane ber Bosheit" genannt hat. Erft mit ber Borberrschaft bes Merkantilismus fand bie Unternehmungsluft der Juden Anerkennung und ihr Ersuchen nach

Bohnrecht ein geneigteres Dhr.

Eine Hebung bes Bolkswohlstandes versprach sich auch der Große Kurfürst, als er allerlei Unternehmungen der Juden seiner neuen Provinzen begünstigte und eine Anzahl Familien in Brandenburg aufnahm (1671). Seine Nachfolger schätzen die Nühlickeit ihres Handels für den Staat geringer ein und suchten durch Steuerdruck, Handelsbeschränstungen und Hinderung ihrer Bermehrung das vermeintliche Abel zu vermindern. Obwohl diese Politik Schissbruch litt, zielte auch Friedrichs des Großen "Generalprivileg" (1750) einzig auf ihre Niederhaltung ab. Als Realpolitiker bediente er sich ihrer jedoch für seine Zwecke, wie z. B. für die berüchtigte Münzpolitik, und vor allem für die Industrialisierung des Landes. In Schlesien und Westpreußen ließ er seinen Beamten, die den Wert der Juden für die Volkswirtschaft anerkannten, freieren Spielraum.

Die große Maffe ber Juben lebte in Polen. Dorthin hatten bie Rönige fie zugleich mit den deutschen Kolonisten im hohen Mittelalter berufen, weil sie als Ravitalisten dem Lande Dienste leisten und den Berrichern von den Standen unabhängige Ginnahmen fichern konnten; bie Austreibungen aus Deutschland brachten großen Zuzug (S. 65). Infolge ftarter Bermehrung wuchs ihre Bahl im Laufe ber Jahrhunberte zu Millionen. Ihre Rechte wurden seit Boleglam IV. (1264) von jebem Rönig bestätigt, von Rafimir III. (1303-1370), bem "Rönig ber Ruben und Sklaven", auf ganz Bolen, und bann bei ber Anglieberung Litauens (1569) auch auf dieses ausgebehnt. Wie Abel und Bürgerichaft bilbeten bie Juden einen Stand für fich; ihre Gemeinden (Rahal) besagen für Berwaltung und Gerichtswesen, für Erziehung und Religionseinrichtungen völlige Selbstverwaltung, die Mitglieder unterftanben ber strengen Rucht ber Borsteber und Rabbiner. Die einzelnen Gemeinden waren zu Bezirks- und Landesorganisationen zusammengeschloffen; als ihre Bertretung tagte zweimal jährlich "bie Synobe ber vier Länder", feit 1623 gab es eine folche auch für Litauen. Auf ben Spnoben murben bie gemeinsamen Angelegenheiten beraten, bie Abgaben für bas ganze Land geordnet, in letter Inftang richterliche Entscheibungen gefällt. Bei aller Bebeutung gab die Selbftverwaltung Unlag zu ichweren inneren Rämpfen.

Die Reformation hatte in Bolen eine starte Auflehnung gegen bie driftlichen Glaubensfäte zur Folge; mit bemerkenswertem Freimut

burfte ber Raraer Sfaat Troti (1533-1594) in feinem "Chifut Emunah" (Befestigung im Glauben) fich über bie Schwächen bes Chriftentums äußern. Die tatholische Priefterschaft legte die ganze tirchenfeinds liche Bewegung ben Ruben zur Laft und schritt rudfichtslos zu ihrer Bekampfung. Anftatt aber mit geistigem Rustzeug zu ftreiten, bebiente fie fich ber verrofteten Baffen bes Mittelalters; verspätete Anklagen wegen Softienschändung und Chriftenmords bienten nicht nur zur Schaffung neuer Ginnahmen für die Rirchen, sondern auch gur ftandigen Erregung ber Bevölferung gegen bie Juben. Mit bem Berfall ber toniglichen Macht (nach 1572) beschlossen bie Landtage beschräntende Gesete. Das Leben in ben Städten wurde ben Ruben verleidet. fie zogen aufs Land, begaben fich in die Abbangigteit ber großen Grundberren. Nie hat es ein schwereres Berhananis für die Ruben gegeben als die Breisgabe an die Launen und die Willfür des verkommenen, roben und zügellosen polnischen Abels, bem es eine Wollust war, "seine" Juben mit Fugen zu treten, fie murbelofer Erniedrigung preiszugeben, sich an ihren Qualen zu weiben.

Als Wertzeug bes Abels traf fie auch bas schwerfte Unglud, von bem bie jübische Geschichte zu berichten weiß. 1648 ichlugen bie Bauern ber Ufraine unter Bogban Chmielnidi mit Silfe von Rosaten und Tataren mit unerhörter Graufamteit gegen ben Abel und feine Beauftragten, die katholischen Geiftlichen und die Juden, los; die Aufständi= ichen ergoffen fich über Wolhynien und Bodolien, alle judischen Gemeinden wurden erbarmungslos vernichtet. Es folgte ein Ginfall ber Ruffen, die in Beifrufiland und Litauen morbeten und plünberten, 1654 Rleinrukland an fich riffen und nach auter mostowitischer Überlieferung die Juben vertrieben. Endlich überfluteten 1656 bie Schweben Westwolen, und, daß sie bie Suben nicht barbarisch niebermetelten, genügte, biese ben Bolen als strafwürdige Verrater erscheinen zu lassen. 675 000 Juben sollen in jenem Jahrzehnt niedergemacht worden sein, Sunderttaufende murben von ben Tataren in Gefangenichaft geschleppt ober irrten auf ber Flucht umber. In allen Ländern erschienen Gefangene ober Bersprengte aus Bolen, fie wurden von ben Glaubensgenoffen unter ben größten Opfern befreit und aufgenommen, bie "beutschen" Gemeinden in Holland und England erhielten ftarten Ruzug, nach Deutschland wanderten die Juden in bellen Scharen gurud.

3. Rieberlaffungsbedingungen. Soziale Lage. Die Zulaffung eines Juben erfolgte ausschließlich wegen ber von ihm erwarteten

finanziellen Borteile: ohne Gelb war er verloren, der reichere Aude galt überall als ber beffere Jube. Gewaltfame angerorbentliche Auflagen wie im Mittelalter borten auf, die Abmachungen vollzogen fich auf gesetlicherer Bafis, ohne für den Staat ober die Fürsten weniger einträglich zu sein. In der Regel batten die Auden eine Kowf- und eine Bermögenstteuer zu gablen, meift außerdem ein hobes Ginzugsgelb. Dazn traten besondere Abgaben, in der Türkei 2. B. die Inden und Chriften auferlegte Steuer für die Befreiung vom Rriegsbienft, und nicht geringe Rommunalabgaben. In Deutschland mußte jeder Jude sein "Geleit" haben, dafür wurde ein hohes Schutgelb erhoben, das bei Ablauf der Schutsfrift erneuert, meist erhöht werden mußte, überbies laufende Abgaben von bisweilen schwindelnder Höbe. Solche barte Forberungen und Ungludsfälle, wie Fenersbrunfte n. a., zwangen bie Gemeinden, bei driftlichen Gelbgebern, auch bei Kirchen ober Rlöftern, gegen hohe Zinsen Darleben aufzunehmen, an denen fie oft jahrzehntelang zu tragen hatten. Reben den ordentlichen staatlichen Abaaben aab es eine Reihe anderer z. T. lächerlicher und erniedrigender Auflagen, wie "Neujahrsgelber, Martinsgansgelber, Bapfgelber, Gelber fo in ben Fasten für Fisch zur Behnf beren Batres angewendet werden, das Geld für den Becht pro rectore magnifico in der Karwoche" (Kurmain: 1724). Auch in Brenken gablte man por 1812 mehr als 50 verschiedene Beftenerungsarten, und jebe bentiche Gemeinde hatte in ihrem Budget Boften von gleicher Bichtigkeit wie die Mainzer.

Für die Steuer war die Judenschaft in ihrer Gesamtheit haftbar, die ihr vielsach gegebene staatliche Organisation, die hänsige behördliche Ernennung von Rabbinern diente in erster Reihe siskalischen Zweden und strenger polizeilicher Zucht. Daneben sind freisich auch wohltätige Einrichtungen, wie Förderung des Schulwesens und der sozialen Fürssorge, darans hervorgegangen. So bildete sich der jüdische "Staat im Staate", den die Beamtenschaft später als unerträglich und als Hinderungsgrund für die Einbürgerung empsand; es war "der Druck, welcher ein gewisses Esprit de Corps unter den Juden besessigte", ihre eigene Reigung war dazu angetan, alle zentrifugalen Kräste zu stärken.

Bie die Verhältnisse lagen, war jeder Jude dem andern im Wege, jeder Neugeborene oder Zugezogene nahm Luft und Nahrung in Anspruch, die beide nur in beschränktem Umsange zur Verfügung standen, im Ghetto war man auf Schritt und Tritt eingeengt. In Italien und Deutschland wurde überall auf das Tragen der Neiderabzeichen ges

halten, in Bolen hatten die Juden ihre "eigene Tracht", die in Birklichkeit alte polnische Bauerntracht ift. Das Tragen bes Jubenbarts ichrieben die Städteordnungen vor, er durfte nicht geschoren werden. Sinderniffe bestanden für die Juden beim Gintauf von Lebensmitteln, ihre Berforgung follte bie driftliche Bevolkerung nicht beeintrachtigen. Bor allem aber galten bie fchwerften Befchränkungen für bie 280b= nungen; bas Ghetto mar burch Tore abgesperrt, bie jeden Abend verschlossen und bewacht wurden, auf daß keiner ein- und austreten konnte. Der Raum bes Ghettos mußte für alle Zeiten ausreichen; man tann in einigen Städten noch beute jene mertwürdig angelegten engen Gaffen sehen, in die weber Luft noch Licht bringt, die eine ftandige Feuersund Seuchengefahr bilben. Befonders die Rindersterblichkeit mar erschreckend, die zahlreichen Geburten hatten teine andere Wirkung als ein frühzeitiges Sinwelten ber jungen Mütter. Beber Baum noch Strauch, tein Bras, teine Blume hatte innerhalb bes Ghettos Raum ; fich außerhalb seiner Mauern zu erholen, mar ben Bewohnern verboten. So entfremdeten fich die Juden der Natur und tamen torperlich herunter. Das enge Rusammenleben aber erzeugte einen Beift ber Bertraulichkeit und Respektlosigkeit, ber Rlatschlucht und bes Migtrauens. ber ihrem Charafter und ihren gegenseitigen Beziehungen verhangnisvoll murbe.

١

Beschränkt waren die Ruben auch in ihren Berufen. Es gab wohl einige Marranen, die als Gesandte fremder Fürsten beglaubigt waren; fonst war ihnen tein öffentliches Umt zugänglich. Als Arzte zeichneten fie fich zum Arger ihrer Rollegen in allen Ländern ebenso aus wie früher. von anderen freien Berufen hielt man fie fern. Bon ben Raufmannsgilben blieben fie felbit im freien Holland ausgeschloffen, bas hat freilich bie Portugiesen nicht gehindert, weltumfaffende Geschäfte zu machen. fich hohes Bertrauen der Sandelswelt zu gewinnen. Sie brachten Beziehungen zu Spanien, Portugal und ber Neuen Welt mit und unterhielten vermittels ihrer Angehörigen ein Ret von Berbindungen zwis ichen ben Bafen ber Levante, ber Rorbiee und bes Atlantischen Dzeans. Die aus Amerika kommenden Ebelmetalle gelangten burch fie im Austausch gegen Erzeugnisse bes Morgenlandes nach Antwerpen, das den Ruin befürchtete, als bie Spanier Ausweisung ber Ruben befahlen (1549). Gleichzeitig erklärten die Raufleute in Benedig, ein Rahrhundert fpater ber Magiftrat von Borbeaux und bie Raufleute von Samburg, bag bie Bertreibung ber Juben schwere Schädigungen bes Handels ihrer Städte nach fich ziehen wurde. In Amfterbam wurden fie bie Saulen bes Handels mit ber Levante und den Rolonien Sub- und Mittelamerikas. Un der Erschliefung Brafiliens, an der Begründung der Ruckerindustrie in Amerika hatten fie ftarken Anteil. Bon Holland wurden fie nach New Amsterdam empfohlen — niemand konnte damals ahnen, daß fich baraus die Millionengemeinde der Stadt New Port entwickeln würde.

Den beutschen Juben ftanben teine jo glanzenben Möglichkeiten zu Gebote. Sandwerte zu betreiben, mar ihnen bei Strafe unterfagt; wo fie ihnen gestattet waren, haben fie fich nach Rraften barin betätigt. In Bolen ftellten fie die Mehrzahl der Gewerbetreibenden. Auch den Ader bearbeiteten fie bort mit eigener Sand. In Deutschland aber waren fie nicht nur vom Grundbesit ausgeschlossen, sondern auch im Sandel beschränkt.

Bom gunftigen Sandel ferngehalten, marfen fie fich auf bas Schacherund Haufiergeschäft. Sie zogen bie abseits vom ftabtischen Getriebe lebenben Bebolferungsgruppen in ben Sanbelsvertehr binein, murben bie Vermittler zwischen ber ländlichen und ber ftädtischen Bepolferung — was der Jude in Agrarlandern bis heute geblieben ist. Bielfach wurde er auch ber Gelbgeber. Gegen Bins und Pfand zu verleihen, marf einen leichten Gewinn ab, ber von allen Rreisen ber Bevölkerung gern mitgenommen wurde. 1) Die Juden waren auf bas Gelbleiben angewiesen, ba es ber einzige ihnen erlaubte, vielfach sogar auferlegte Nahrungszweig mar. Wenn bie Reichspolizeiordnung von 1530 auch über 5% Binfen verbot, so haben bie Territorialherren einen höhern Zinsfuß gestattet, da sie bavon Nuten zogen. Auch förderten Christen ihren Gelbhandel, indem fie ihnen — natürlich gegen angemeffene Entschäbigung - Gelbmittel gur Berfügung ftellten, und fie bedienten fich ihrer, weil ber driftliche Gelbgeber weit brudenbere Forberungen stellte. Aber das Dbium blieb am Ruben haften, namentlich ber fleine Mann, ben die hoben Binfeszinsen schwer brudten, verfolgte ihn mit töblichem Saffe. Es gab auch Juben, die beim Gelbgablen, beim Ausstellen ber Schulbscheine und Quittungen in bebraifder Schrift fich Unreblichkeiten auschulben kommen lieken, wie auch Chriften fich tein Gewiffen baraus machten, Juben zu betrügen, ibnen ohne Rablung Quittungen ober Pfander zu entreißen. Man

<sup>1)</sup> Auch Greichens erfter Gebante lautete beim Anblid bes von Dephifto beimlich gebrachten Rafichens: "Bielleicht bracht's jemand als ein Pfand und meine Mutter lieb barauf?"

beschuldigte die Juden auch, schlechtes Geld in Umlauf zu bringen, während die wirklichen "Kipper und Wipper" andere waren. Im Zeitsalter des Merkantilismus forderte man von ihnen die Anlage von Fabriken als Bedingung für die Zulassung. Tatsächlich haben sie in saft allen deutschen Ländchen zu wichtigen "Manusakturen" den Grundstein gelegt. In Polen verdauken die landwirtschaftlichen Industrien ihnen die Entstehung.

Im Hanbel mußten sie sich auf die Zweige verlegen, die noch nicht zünftig betrieben wurden, mit denen ein großes Risito verbunden war, sür die sie erst den Boden urdar machten. In Deutschland haben sie neben Kolonialwaren den Handel mit Sedssteinen und Bijonterien, mit Seide und seidenen Waren. die sie auß England und Holand einssührten, geradezu monopolisiert. In jene Länder wiederum sührten sie auß Polen die dort überschüssigen Landeserzeugnisse auß, Getreide, Wolle, Haare, Leder — alles Handelszweige, in denen noch heute Juden vorherrschen. An den Weßplätzen erschienen sie in Wassen. Bon dort brachten sie allerhand Neuigseiten mit, ihre Läger zeichneten sich durch Reichhaltigseit auß. War dies eines der Geheimnisse ihres Erfolges, so war das andere, daß sie ihre Waren mit geringem Nutzen absetzen. Und da sie Spesen nicht scheuten, hatten sie nicht nur die Kundschaft, sondern auch die Beamten und Grundstücksbesitzer auf ihrer Seite. Um so intensiver wuchs der Haß der zünftigen Kausseuten.

Eine besondere Klasse unter den jüdischen Kausseuten bildeten die "Hosjuden", "Finanz- oder Kammeragenten". Sie wurden unentbehrsliche Medien beim Übergang zum modernen Staat, mußten den Fürsten stets zur Versügung stehen, genossen daher auch Bevorzugung gegensüber ihren Glaubensgenossen. Ihre Funktionen waren mannigsaltig wie die Bedürsnisse ihrer Auftraggeber. Für den Staat war von größtem Vorteil, daß sie die notwendigen Anleihen aufbrachten, besonders die Kriege sinanzierten. Auch für die Heeresdedürsnisse hatten sie zu sorgen, insbesondere Verpstegung und Ausrüstung pünktlich zur Stelle zu schassen. Um von den zahlreichen Beispielen nur eines anzusühren, sei auf die Anerkennung verwiesen, die der Große Kursürst Leimann Gompertz und Salomon Class aussprach, "da sie für die Rotwenzbigkeit der Armee mit vielen Lieferungen an Geschütz, Gewehr, Kulver, Montierungsstüden zu tun hatten".

Handel betrieb jeber Jude, auch wenn er nichts bavon verstand, wenn nicht selbständig, dann als Bermittler. "Ein Jude", schreibt

Glüdel von Hameln (1646—1724) in ihren auregenden Memoiren, "nascht von seder Sache". Aber die Untenntuis der Bare und der Marklage rächte sich bitter durch die schweren Berluste, die sie im Gesolge hatte. Bon der ganzen außerordentlichen Geschäftigkeit blied wenig wirklicher Ruhen. Ebenso rasch wie das Geld gewonnen wurde, zerrann es wieder; selbst in den reichsten jüdischen Hänsern der das maligen Zeit hat sich das Bermögen selten dis zum dritten Geschlecht erhalten. Die Nehrzahl der Juden war und blied bettelarm. Seenso viel wie über die reichen Juden wurde über die "Bettelsuben" geklagt, die auf allen Landstraßen umherlagen, überall sich heimlich Eingang verschafsten und zu sedem bösen Streich sich gebrauchen ließen.

4. Beiftige und religible Bewegungen. Die geschäftliche Unaulänglichkeit rühriger und scheinbar gewiegter Ranfleute hängt mit ihrer geringen Bilbung und ihrer Weltfrembheit zusammen. Richt daß bie Anden Analphabeten gewesen waren, aber fie schrieben und lafen nur hebraische Schriftzeichen. Daburch, daß fie in völliger Abgeschloffenheit pon ihrer Umgebung lebten, an ihrer Bildung keinen Anteil batten. verwilderte ihre Sprache; zumal die polnischen Ruden brachten nach ibrer Rudwanderung bas langst veraltete Deutsch bes Mittelalters. bas inzwischen mit bebräischen und flawischen Elementen burchset war, wieber mit und verschlechterten die Umgangssprache der Suden Deutschlands. So tam es. daß fie, obwohl fie Deutsch rebeten, fich ihrer Umgebung nicht verftandlich zu machen wußten, daß fie durch ihren "maufchelnden, mundfaulen Dialett" zum Gespött ihrer Umgebung wurden. Auch die Bortugiesen bemühten fich nicht um die Landessprache und blieben hinter ihren bilbungsbeflissenen Landsleuten zurüd.

Während die Völker Europas den Humanismus und die Renaissance erlebten, ersuhren die Juden die stärkste Demütigung; ihre natürliche Folge war eine tiese Niedergeschlagenheit. Ein Geist der Verdüsterung und Grübelei bemächtigte sich ihrer, in selbstquälerischen Anklagen such ten sie Ursache ihres Unglücks im Abfall von den väterlichen Sitten, in der Hingabe an fremde Weisheit. Nur ein Heilmittel erblickten sie für das unsägliche Leid, die messenische Welterneuerung: sie galt es herbeizusühren, für ihren Eintritt würdige Vorbereitungen zu tressen. Sie gaben sich daher der Erlösungslehre der Kabbala (S. 68) hin. Ein neuer Stern am Himmel der Kabbala erstrahlte in Isaak Luria (1533—1571), der in dunksen metaphysischen Auseinander-

jetzungen die alte Lehre auf Bunder- und Erlösungsglauben zuspitzte. Begeisterte Jünger trugen Lurias Botschaft durch die ganze Welt, rasch erblühte um den Frühvollendeten eine Heiligenlegende, die jüdischen Gemeinden erfüllten sich mit Bußstimmung und Erlösungsträumen, mit Propheten und Bundermännern, durch deren Übereifer die Kabbala in "eine Kunst, mit Vernunft zu rasen", ausartete.

Bernunft und Bissenschaft sielen der Verachtung anheim. Als Asarja dei Rossi in Ferrara in seiner "Augenleuchte" (1573) unter Heranziehung der hellenistischen und patristischen Literatur geschichtliche Aussiagen des Talmuds zu tritisieren wagte, wurde sein Buch in Acht und Bann erklärt. Auch Baruch Spinoza wurde aus der jüdischen Gemeinde in Amsterdam ausgestoßen, obwohl sein Pantheismus von

dem der Rabbala nicht so sehr verschieden ist.

1648, in dem vom Sohar angekündigten Erlösungsjahr, gab sich Sabbatai Zebi (1626-1676) in Smyrna als Meffias aus. Gine faszinierende Personlichkeit, aller tabbaliftischen Runfte fundig und befliffen, scharte er rasch zahlreiche Anhanger um sich. Das erwartete Bunber zur Bestätigung feiner himmlischen Berufung blieb aus, aber bie Bahl ber Gläubigen muchs; am Neujahrsfest 1665 ließ fich Sabbatai in Jerusalem als Messias ausrufen. Wilber Taumel ergriff die portugiesischen Gemeinden der ganzen Welt, viele Juden veräußerten ihren Befit, um für die nabe Abreise ins Beilige Land gerüftet zu sein, anbere gaben fich Bufübungen und Rafteiungen bin, um fich ber Erlösung würdig zu machen. Überall verfolgte man unter Juden und Chriften mit fieberhafter Spannung bie Berichte aus ber Levante. Wer gegen ben mit Sabbatai getriebenen Gökenkultus warnend seine Stimme erbob, sette sein Leben aufs Spiel, nichts konnte bie Ausbreitung bes "Glaubens" hemmen. Indes genügte die erfte Bersuchung, und ber "Weffias" trat ohne Bogern zum Islam über. Seine Anhänger gaben auch bann nicht ben Glauben daran auf, daß seine Entwürdigung nur feiner Miffion biente, fie folgten ibm in Scharen und bilbeten bie muslimisch-jübische Sette ber Donmehs, die noch heute Anhänger hat. Jäh fturzten die Gläubigen in Westeuropa aus ihren himmeln; wie nach jeber Niederlage begannen die Splittergerichte über die Schuldigen. Bur Ratastrophe steigerte fich bas Unglud burch bie verblenbeten und verbrecherischen Propheten bes faliden Melfias, Die auch nach feinem Tobe mit seinen Lehren bie Gemeinden aufwühlten und aus bem Sobar bewiesen, daß das Rubentum ben breieinigen Gott und ben fleischgewordenen Messias lehrte. So hat die sabbatianische Best ein Jahr= hundert lang ihre Verheerungen angerichtet.

Auch nach Deutschland und Bolen griff fie über und wirkte gerftorend auf bas ftarte Beiftesleben, bas vor ben Rosatentriegen bort berrichte und Bolen den unbeftrittenen Ruhm ber Meifterschaft im Talmub eintrug. Die Einwanderer aus Deutschland und Böhmen hatten in Bolen bas Studium ber rabbinischen Quellenschriften wieder zu Chren aebracht. Salomo Luria in Lublin (1510-1572), ein Gelehrter von Rlarbeit und Scharfe des Urteils, begründete bem Talmudftubium eine neue Stätte. Treu ber aus Deutschland überkommenen Iberlieferung bildete er die disturfive, analytische Methode aus und bekämpfte alles autoritative Zusammenfaffen bes Lehrstoffs. So murbe er einer ber icarfiten Gegner bes in seinen Tagen erschienenen neuen Rompenbiums, bes Schuldan Aruch. Deffen Berfaffer, Jofeph Raro (1488-1575), beaann mit einem Rommentar zu ben vier Turim (S. 67), ber einen Quellennachweis bot und die Literatur der letten Jahrhunderte nachtrug. Um auch ber Jugend und ben Unkundigen ben Riesenstoff zuganglich zu machen, veranstaltete Karo einen allgemein verständlichen Ausaug aus seinem Werte; er nannte bas Buch Schulchan Aruch; wie man an einem "Gebeckten Tisch" seinen Hunger ftillen tann, so follte man aus biefem leicht faglichen Werte mühelos halachisches Biffen entnehmen. Es ift ein Reichen jener Reit, daß er nicht an Maimunis Mischne Thora (S. 35), den er ebenfalls kommentierte, sondern an bie ihm nicht ebenbürtigen Turim angeknüpft hat, und es mar ein Berbangnis, bag ein Buch, dem sein Berfasser keinen besonderen Bert beimaß, zum Meisterwert erhoben wurde. Der Schulchan Aruch trat geradezu als gleichwertig neben ben Talmub, bilbete neben ihm für Rahr= hunderte ben Mittelbunkt ber Studien, teilte auch fein Schickfal, Bielicheibe jubenfeindlicher Angriffe von gleicher Methobe und gleicher Grundlosigkeit (S. 71) zu werben.

Hür die Portugiesen war das geistige Bedürsnis durch den Schulchan Aruch und den Sohar für lange Zeit gebeckt, das quellenmäßige Talmudstudium sand unter ihnen kaum noch nennenswerte Bertreter. Aber auch in Polen herrschte das Berlangen nach abschließenden Werken. Wie Joseph Karo, hatte auch Moses Isserles in Arakau (1522—1572), ein vielseitig begabter und geistig interessierter Gelehrter, die Turim antiert; als der Schulchan Aruch erschienen war, sügte er ihm

n Berfaffer nicht berüchsichtigten Brauche ber beutschen Juben

hinzu und nannte seine Arbeit bescheiben Mappah, "das Taseltuch" zum gebeckten Tisch. In dieser vervollständigten Form hat der Schulchan Aruch seinen Siegestauf durch die gesamte Judenheit genommen. Nicht alle Lehrhäuser Polens öffneten dem Eindringling ihre Pforten, die Schule von Lublin lehnte sich gegen seinen Einlaß auf, solange das mit dem herrschenden Autoritätsglauben vereindar war. In Krastau und Lemberg hingegen ward er in Ehren aufgenommen, gründslich bearbeitet, kommentiert und modisiziert, entstand um ihn herum eine umfangreiche Literatur wie um den Talmud. Die Besürchtung, daß mit der Berdreitung des Schulchan Aruch die Studien erstarren würzben, hat sich in keiner Weise bewahrheitet, freilich auch nicht die Erwartung, daß er ein bequemes Nachschlagebuch abgeben würde. Nach einem Jahrhundert war es beinahe ebenso schwer, aus dem Schulchan Aruch und seinen zahlreichen Erklärern eine Entscheidung zu entnehmen wie aus dem Talmud.

Mächtig entwidelte fich in Bolen ber Sang zu ben rabbinischen Studien, die Luft ber Jubenviertel mar von talmubischem Geifte geschwängert. Jebe Bemeinbe hatte ihr Lehrhaus, größere jogen viele bunbert Münger an fich. Rein Abel ftanb höher im Ansehen als bie Krone der Gelehrsamkeit, den scheinbar so habgierigen und nimmersatten Gelbleuten galt mehr als Golb ein reiches Wiffen. Wer selbst nicht an der geiftigen Arbeit teilzunehmen vermochte, strebte banach, fich durch Förberung der Lehrhäuser, burch Anknüpfung verwandtichaftlicher Beziehungen zu geachteten Gelehrten einen Namen zu machen. Wer sich ber Gelehrsamkeit widmete, dem räumte man alle Hindernisse aus bem Bege, bie Frauen nahmen bie Sorge um ben Erwerb auf fich, um ben Mannern bie Duge für bas Studium zu bereiten. So ausaebreitete Berticabung wedte in ben Stubierenben einen unwiderftehlichen Wiffensbrang, bewirtte freilich auch, bag vielfach bas Stubium nicht aus Liebe zur Sache, sonbern um ber materiellen Borteile willen betrieben murde. Man wollte glanzen, wollte fich hervortun, suchte baber immer "neue Erklärungen" zum Talmud zu finden und in Umlauf zu seten. Da aber bas Gebiet erschöpft mar, mußten Spitfindigkeit und Scharffinn die Forschung ersegen. Es genügte nicht mehr, ben Talmud zu versteben, man mußte ihn bialektisch bearbeiten, im Wortgefecht ben Gegner befiegen. Bermittels unfinniger Grübeleien und unnatürlicher Künsteleien versuchte man "etwas Unübertroffenes aufauftellen, ein Spinngewebe von fopbiftischetalmubischen Saben ausammenzuleimen, unfaßliche Haarspaltereien noch mehr zu spalten". Bon früher Kindheit an nahm die Jugend diesen Geist in sich auf, mit 12 oder 13 Jahren mußte ein Knabe, wenn er etwas erreichen wollte, bereits ein Meister der Disputiertunst sein. Undere Kenntnisse wurden ihm nicht beigebracht, selbst von der Bibel lernte er nur soviel, wie für den Talmudunterricht notwendig war. So wurde die Jugend ohne jeden Sinn für die wirkliche Welt ledizlich zur sormalen Ersassung

und bialettischen Behandlung bes Talmuds erzogen.

Als ware an biefem "Bilpul" nicht Unglud genug, trat die geiftige Berwirrung burch die Rabbala hinzu. Kritiklos, wie jene Sahrhunderte waren, studierten sie allerlei nebeneinander und bemühten sich um das Unmögliche, zwischen unvereinbaren Quellen eine Sarmonie berzustellen. Ungunftige foziale Berhaltniffe brudten Geift und Gemut nieber, öffneten ber lurianischen Weltanschauung mit ihren Bufübungen und Etstasen (S. 82) ben Eingang. Zesaja Horwit (1570-1630) - im Boltsmund "ber beilige Schloh" genannt — ftellte ben Begweifer zu einem mufterhaften und weihevollen Leben auf, predigte eine weltfrembe, allem Ardischen abgewandte, aller Sinnlichkeit feindliche, von Sehnsucht nach übermenschlicher Bollfommenheit erfüllte Lehre. Die Subtilitäten ber Halacha wurden mit der Erlösungslehre in Verbindung gebracht und bis ins kleinlichste verscharft, der aszetische Geift verdusterte bas ohnehin traurige Leben ber judischen Massen. Wie Träumer gingen fie burch die Welt, innerlich erfüllt von einem unerreichbaren Ibeal, von dem Bewußtsein einer Sendung, die in schreiendem Widerspruch zu ihrer außern Geftalt ftanb. "Finfternis bebedte bas Land, alles Streben nach Biffenschaft mar verbannt, die Menschen gingen entgeis stert herum, suchten nach ekstatischen Bisionen und gitterten ber Ankunft bes Meffias entgegen", - fo ichilbern Zeitgenoffen bas Leben ber Juben in Polen. Es traf bas jungste Gericht ein, aber burch die Rosaffen vollzogen (S. 77) — es erfolgte die Runde vom Auftreten Sabbatai Rebis (S. 83). Polen hatte seinen eigenen Bropheten, ihm gebührt bas Berbienft, als erfter von dem falichen Meffias abgerudt zu fein. Was aber half das in jener Zeit, beren Signatur die Efstase mar? Auch von dem abgefallenen, dem geftorbenen Meffias fagten bie Maffen sich nicht los; gewissenlose, verbrecherische Abenteurer, die fast fämtlich außerhalb bes Judentums enbeten, hielten "ben Glauben" mach. Das fcuf eine Bermirrung und Berfetung, die fortzeugend Bofes gebar und die wilbesten Rampfe heraufbeschwor. Berbachtigungen, Bann

und Gegenbann standen auf der Tagesordnung, die Gemeinden zersielen. Jakob Frank (1726—91), ein vielgewanderter Betrüger und Oberhaupt der geheimen Sabbatianer in Podolien, scheute vor den schwersten Anklagen gegen den Talmud nicht zurück, selbst die Blut-

beschuldigung hatte er bie Stirn zu wieberholen.

Beschämung und Berknirschung berrichte ob ber allgemeinen Berrüttung: bas Bolt, von Talmubstrenge und Aszese gleich unbefriedigt. war der Berzweiflung nahe. Gegen die vereinigte Tyrannei der Reichen und der Gelehrten lehnten fich die unbemittelten, ungelehrten Schichfen ber Rarpathenborfer auf. Sfrael aus Miedanbosa (1698-1758) wurde ihr Führer, ein Naturfind voll glübenden Glaubens, voll vergehrenber Sehnsucht nach bem Göttlichen, ein bis zur Raserei Begeifterter und burch die ihm ftandig zuftrömenden Offenbarungen Beglückter. Der Ruf, vermittels einer besonderen Runft ber Anrufung bes gött= lichen Namens - baber sein Beiname Baal schem tob - bie überirbiichen Gewalten meiftern zu tonnen, brachte ihn mit bem Bolte in Berührung, bem er in schlichter, eindringlicher Gleichnisrebe inbrunftige Liebe zu Gott, bemütige Singebung in feinen Dienft, unerschütterliches Bertrauen in die Rraft bes Gebets, einen Gottesbienft in Bergudung und Bergensfreudigkeit predigte. Diese Lehre brachte ben tiefen Bunben bes Bolfes Balfam; Rehntausenbe von Chaffibim (- Fromme) sammelten fich in turger Beit und verehrten Frael als ihren "Babbit", als Beiligen.

Ihre Anziehungstraft wurde der Lehre zum Verhängnis, die kulturslose Masse verserrte ihre Schlichtheit ins Groteste. Unsähig, sich in Gott zu versenken, nahm sie nur die ungezügelten äußeren Bewegungen der Ekstatiker an, entweihte das Gebet durch die Wildheit ihres Gebarens. Eitle Grübelei förderte den Müßiggang. Die schwersten Auswüchse aber zeitigte der unter dem Einsluß der russischen Lehre vom "Alten" entwickelte Glaube an die Mittlergewalt des Zaddit; es gab unter diesen Wunderrabbis Männer von ernster Frömmigkeit und aufrichtigstem Streben, ihren unglücklichen Brüdern zu helsen, aber ebensviele Industrieritter, die den Aberglauben und die Opferwilligkeit der Ärmsten ausbeuteten. Gegnerschaft gegen das rabbinische Judenstum war die Losung der neuen Sekte, die herrschende Richtung nahm den Kampf erbarmungslos auf; er schloß mit einem Kompromiß, die Chassidim unterwarfen sich der Autorität des Talmuds und wurden die strengsten Hüter seines Systems. So endete diese Bewegung, die

revolutionar aufrüttelnd begonnen hatte, bamit, eine stumpfe, mußige,

tulturfeindliche und fanatische Masse heranzubilben.

Alle diese Arrungen und Wirrungen, Stimmungen und Strömungen ichlugen nach bem Beften, nach Deutschland und holland, berüber. Nach ber graufigen Ratastrophe von 1648 (S. 77) fluteten die Juden Bolens icarenweise zurud nach ben Ländern, aus benen einst in abnlicher Gefahr ihre Borfahren gekommen waren, es entstanden auch in Deutschland wieder größere Gemeinden. Ihr Ehrgeis ging babin, gefeierte Talmubiften als Rabbiner zu gewinnen; in Des und Fürth. in Altona und Brag traten gutbesuchte Talmubschulen ins Leben. Beber mar ber Drud von außen so stark, noch die Bhantafie so entwickelt wie in Polen; aber Gegenstand und Methode ber Geiftesbilbung unterschieben fich nicht von den polnischen Mustern. Die Jugend murbe aller allgemeinen Bilbung ferngehalten, die judische, ber fie viel Beit und Kraft opferte, bot ihr nichts. Mit ihrer Umgebung hatten die Ruben nichts gemein als die gegenseitige Berachtung, die Belt betrachteten fie als ein Sammertal, aus bem ihnen als bem auserwählten Bolke die Erlösung bestimmt war. Gleichgültig gegen alles Irbische, blieben fie in fittlichem und geistigem Streben gurud, ließen fie ihre Sprache und ihre äußere Haltung verwilbern, ihre Renntnisse und ihre Sitte versteinern. Die zahlreichen messianischen Rämpfe zogen ihre Rreise auch nach Deutschland; auch hier zerfleischten bie Gemeinden fich in haß und Awietracht; zur allgemeinen Berachtung gesellten fich Spott und Schabenfreube. Beitgenöffische Schilberungen aus bem Gemeinbeleben gewähren ein abstoßendes Bild von ber Schredensherrschaft ber Reichen, von ber Unfähigkeit und Untätigkeit ber Rabbiner, von ber Billfür und ben Bolizeischikanen ber Gemeinbeleiter. Benn es geschehen fonnte, daß Autoren, die mit beiden Füßen im Rabbinismus ftanden, eine folche Raritatur diefer Welt zeichneten, fo mar fie bem Untergang geweiht. Sie beruhte auf bem Autoritätsglauben, die Autorität aber war untergraben. Sie beruhte ferner auf ber Umfriedung burch die Shettomauern, auf ber Absperrung gegen die übrige Belt. Nun aber loderten fich die Scheibewände, in ben Burger- und Beamtentreisen muchs bie Dulbsamteit, in ben jubischen bas Beimatsgefühl. Auch pochten bie französischen Enzyklopädisten und die deutschen Aufklärer an die Tore ber Rubenviertel, nicht um ber Freiheit eine Gaffe zu bahnen, wohl aber um fo viel Licht zu entzünden, daß die Schatten fich beutlich abhoben, um fo viel Luft hineinzulaffen, bag bie brudenbe Atmofphäre unerträglich murbe.

## IV. Die Juden in der neneften Zeit (feit 1750).

1. Anfänge ber Emanzipation. Als Leffing fein Luftspiel "Die Ruben" veröffentlichte (1749), lebnte einer ber gelehrteften und un= befangenften Rrititer bes bamaligen Deutschland bas Stud ab, ba ein ehrenwerter jübischer Charafter eine Unmbalichkeit mare. Doses Den= belssohns (1729-1786) anspruchslose Tugend erschütterte bas eingewurzelte Vorurteil gegen die Juden und zeigte den jüdischen Charatter in feiner reinften und ebelften Ausprägung: "Bie frei von Borurteilen sein Beift, sein Berg wie offen jeder Tugend, wie eingestimmt mit jeber Schonheit!" Giner von ben Seltenen, "benen es genügte, ein Mensch zu heißen", ben die Umwelt seiner Tugend halber "einen Chris ften" nannte, und "ber fo gang nur Jube scheinen wollte"! Menbelsfohn erwarb fich einen Chrenplat unter ben beutschen Denkern, erregte nach Goethes Wort als philosophischer Schriftfteller allgemeine Teilnahme und Bewunderung. Nach feinem Borbilde ftrebten feine Glaubens= genoffen, fich burch Ginleben in bie Sprache, Rultur und Sitte ber Umgebung heimatsberechtigt zu machen. Unter bem Ginfluffe seiner eblen Perfonlichkeit entstand Leffings "Nathan", "das hohe Lied ber Tolerang" (1779), begannen Chriften, die Juden nicht mehr als unterschiedslos verächtliche Masse zu betrachten, sondern nach ihrer Individualität Bu beurteilen. Chr. 2B. Dohms Buch "Aber bie burgerliche Berbefferung ber Juden" (1781) vertrat bie Meinung, daß bie Juden als Menichen und Burger nur beshalb verberbt find, weilihnen bie Rechte beiber verfagt bleiben, bag bie Regierungen fie gu ichlechten Burgern machen, weil fie fie hinbern, ihre Fähigkeiten in ben Dienst ber Gesamtheit zu ftellen. Abhilfe konne nur erfolgen, wenn bie Erwerbsmöglichfeiten ber Juben erweitert, wenn überhaubt, bis auf die erft fpater zu eröffnenden Staatsamter, ihnen alle Rechte gemährt werben. Diefe Regerei medte vielen Biberfpruch, insbesondere wurde - im Sinne der physiotratischen Theorie - über die Brauchbarkeit ber Juden für Aderbau und Handwert, sowie über ihre Berwendbarkeit im Heere heftig geftritten. Die Toleranzebikte Josephs II. (1781/82) schufen als erste ben verächtlichen Leibzoll ab und eröffneten ben Juben Bilbungsmöglichkeiten; von einer Erweite rung bes Wohnrechts, von Berufsfreiheit mar teine Rebe. Getreu ber Bevormundungstendens bes Absolutismus verlangten bie beutschen

Fürsten, erft an den Juden ihre Erziehungskunfte zu betätigen, ebe

sie ihnen Rechte einräumten.

Dohms Anschauung fand auch außerhalb des Reiches ein lebhaftes Echo. Graf Mirabean schuf ihr burch seine Schrift "Über Moses Mendelssohn und die bürgerliche Berbefferung der Juden" (1787) Eingang in Frankreich. Richt, wie man erwarten durfte, durch die Erflärung ber Menschenrechte, sondern erft nach schweren parlamen= tarischen Kämpfen burch eine Anfallsmajorität bat die Rationalversammlung am 27. IX. 1791 allen Ruben, bie ben frangofischen Bürgereid leifteten, bas volle Bürgerrecht gemahrt. Damit fielen fämtliche Schranken, die Borurteil und haß mahrend 1500 Rabren aufgerichtet batten - nur der Judeneid blieb bis 1840 befteben -, bie Ruben unterschieden sich nach Talleprands Wort von den anderen Franzosen burch nichts anderes als burch ihre Religion. Unversebens hatte man fie in ben reißenden Strom bes burgerlichen Lebens versest und war überzeugt, daß sie ficher hindurchschwimmen würden. Aber das Erperiment gludte nicht gang, Not gerfett die fittliche Rraft, jahrhundertelanger Drud bricht den Charafter. Navoleon I. wurde im Elfaß mit ebenfo bewegten wie übertriebenen Rlagen über bie Schlechtigkeit und Schablichkeit bes jubischen Elements überschuttet (1805). Da er nicht bem einzelnen Ruben, sondern bem Rubentum alle Schuld beimaß, wollte er biefem bas Rudgrat brechen, feine "nationalen Befete" als mit bem jubifchen Staate untergegangen erflären, feine "ewigen, unvergänglichen Lehren" bingegen bulben und ber Staatsraifon unterordnen. Er berief bas .. Groke Sanbebrin". bamit es die notwendigen Beschlüsse mit der Kraft religiöser Gesetze faffen follte. Gine große Gefte, wie ber Raifer fie bisweilen liebte, ein Schauftud von glanzendem Gebrange, aber ohne Anhalt. Die Beichluffe bes Sanhedrin (1807) bestanden lediglich aus weitläufigen Erklarungen, die barauf hinausliefen, die judische Sugend zur Bflichterfüllung gegen bas Baterland, zur sozialen Treue gegen ihre Mitburger zu erziehen. Das waren für das Jubentum feine neuen Grundfage, aber für bie Staatsmanner ber Übergangszeit erlangte biese autoritative Erflärung, bag bie Bugeborigfeit jum Jubentum bas treue Befenntnis jum heimatlande nicht ausschloß, große Bedeutung. Auf diefer Grundlage errichtete Napoleon eine judifche Staatsfirche, Die in Elfaß-Lothringen noch beute besteht. Tropbem er seinen Willen reftlos efest hatte, ftellte er die Juden ber beutschen Departements unter

ein Ausnahmegesetz (1808). Es sollte ihrer Erziehung dienen und 10 Jahre in Araft bleiben, geriet aber in Bergessenheit, weil kein Anlaß zur Alage vorlag — nur in Rheinhessen und Rheinpreußen hat dieses "infame Dekret" dis 1847 bestanden. Gelegentlich der Borlage über die Besoldung der jüdischen Geistlichen aus der Staatstasse (1831) bezeugte das französische Ministerium, daß die Betätigung der Juden im Staatsdienst und im Heere, in Kunst und Wissenschaft, in Handel und Industrie, die Verleumdungen ihrer Unterdrücker Lügen gestraft bätte.

Mit ben siegreichen Seeren machten die Grundsäte ber Revolution ihre Eroberungen. In Solland, Italien und ben besetten Gebieten Deutschlands murbe bie alte Unfreiheit beseitigt und bie Gleichheit aller Burger bor bem Gefet ausgerufen. Bis zur Elbe und Trave waren alle Leibzollftätten, alle Ghettotore über Racht beseitigt, auch ber Rube durfte sich wie ein Mensch frei bewegen, alle Berufe ergreifen, alle Umter befleiben. Bon den Rheinbundstaaten ließ fich das Großherzogtum Frankfurt die Gleichberechtigung der Ruben für teures Gelb abkaufen. Bürttemberg und Bagern wollten ihre Ruben erft erziehen und begünftigten ben Übergang zum Aderbau und au den günftigen Gewerben. Das baprische Ebift vom 10. VI. 1813 legte ihnen wohl alle Bflichten auf, gemährte aber nur spärliche Rechte: seine Tendens ging, wie offen ausgesprochen wurde, dabin, "die Ruben eher zu vermindern als zu vermehren". Baben erklärte die Juden als "erbfreie Staatsbürger" mit freiem Nieberlaffungsrecht (1808), "wofern fie fich einer mit ben Christen gleichformigen Rahrung ausweisen" fonnten; ber jubifche Rultus murbe bem driftlichen gleichgestellt, ber noch heute bestehende Oberrat mit der Aufficht über die Gemeinden betraut. Nur bas Rönigreich Sachsen hielt an ben mittelalterlichen Gesetzen in vollem Umfange fest, selbst ben entwürdigenden Leibzoll haben bort erst bie Berbundeten 1813 abgeschafft. Singegen gewährte ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin fast volle Gleichberechtigung, stellte sogar die Zulaffung zu Staatsämtern in Aussicht (22. II. 1812).

In Preußen, bessen Boben durch Dohm (S. 89) so günstig vorbereitet war, konnte der Rampf um die Emanzipation erst nach dem Tode Friedrichs des Großen einsehen. Sein Nachfolger war ihr geneigt, aber die Kommissionen, welche über die Frage zu beraten hatten, konnten sich von dem alten Standpunkt des Fiskalismus und des Mißtrauens nicht losmachen, daher auch keine Einigung mit den Juden erzielen; fie konnten fich, tropbem inzwischen in ben neuen Provinzen Nieberlaffungs- und Berufswahl erleichtert waren, zu grundfählichen Rugeftanbniffen in biefen Buntten nicht entschließen. Erft ber Rusammenbruch Breußens bei Rena, die Notwendigkeit, alle Kräfte für die Biedergeburt bes Staates zusammenzufassen, lentte auch die Behandlung ber Rubenfrage in neue Bahnen. Die Städteordnung (19. XI. 1808) verlieb allen Einwohnern städtische Bürgerrechte: Die öffentliche Meinung bezeugte ben Juben ihr Bertrauen, David Friedländer (1750-1834), ber unermübliche Bortampfer ber Gleichberechtigung. wurde alsbald in den Magistrat der Hauptstadt berufen. Über die Regelung ber ftaatsbürgerlichen Berhaltniffe gingen bie Meinungen auseinander; auch unter ben preußischen Ministern hatte ber Gebante ber Erziehung und allmählichen Anglieberung ber Ruben feine Anhänger, während Männer wie Wilhelm von humboldt und ber Staats= tangler von harbenberg für ein Gefet eintraten, welches gegen Übernahme gleicher Bflichten gleiche Rechte gewährte. Nach langen Beratungen unterzeichnete am 11. III. 1812 ber König bas "Ebitt über bie bürgerlichen Berhältniffe ber Juben". Es erkannte bie Juben, soweit fie Familiennamen annehmen und fich innerhalb feche Monaten in bie behördlichen Regifter eintragen laffen würden, als "Ginlander und preußische Staatsburger" an, ftellte fie in allen Laften und Rechten ben Chriften gleich, gewährte ihnen volle Freizugigfeit und Gemerbefreiheit, hob ihre Conberabgaben und ihren befonderen Gerichtestand auf, geftattete ihre Berufung in Bemeinde-, Schul- und Univerfitatsamter und behielt fich bie Bulaffung "zu anderen öffentlichen Bedienungen und Amtern" für die Aufunft vor. Auch Bestimmungen über den firchlichen Buftand follten folgen.

Rascher als zu erwarten war, sanden die Juden Gelegenheit, sich der Aufnahme in den Staatsverband würdig zu zeigen. Alle Zweisel und Berechnungen der Gegner über ihre Geneigtheit und Befähigung zum Kriegsdienst wurden während der Befreiungstriege (1813—1815) durch die Tat widerlegt. "Die jungen Männer jüdischen Glaubens sind die Wassengefährten ihrer christlichen Mitbürger gewesen, und wir haben auch unter ihnen Beispiele des wahren Heldenmutes und der rühmsachtung der Kriegsgefahren aufzuweisen, so wie die übrigen namentlich auch die Frauen, in Ausposserung jeder Art den angeschlossen haben," so lautet das ihnen von Harben-

ellte Ehrenzeugnis.

2. Rampfe um bie Gleichberechtigung. Wie follte fich ihr Schidfal nach ber Bertreibung ber Franzosen gestalten? Sollte bas Chetto wieder errichtet ober die Freiheit bestätigt werden? Beim Wiener Kongreß beantragten Bertreter ber Juben Deutschlands bie volle Gleichberechtigung im ganzen Bundesgebiete, felbft die Befürwortung Metternichs und harbenbergs vermochte jedoch nicht, ben Wiberftand ber fleinen Bundesftagten und por allem der Freien Reichsftädte zu überwinden. Man einigte fich schließlich barauf, ber Bundesversammlung die möglichst einheitliche Regelung ber bürgerlichen Verfassung ber Juben und insbesondere die Sicherung der Gleichberechtigung zu überlassen. "Seboch werden benselben bis babin die in den Bundesstaaten bereits ein= geräumten Rechte erhalten." Ein Schurte hat bas Bortchen "in" burch "von" erfest, die führenden Staatsmanner haben die Falfdung im Brototoll übersehen, und so waren die Juden um ihre Freiheit geprellt. "Bon" ben Bunbesstaaten hatten fie nur fehr wenige Rechte erhalten; wo es geschehen war, arbeitete die Reaktion daran, sie ihnen zu nebmen. In Medlenburg brangte die Ritterschaft so lange, bis der Großbergog 1817 fein eigenes Gefet aufhob. In Breugen murbe bas Editt von 1812 ebenso wenig wie das Bersprechen einer freiheitlichen Berfaffung erfüllt. Bunachft murbe feine Geltung auf ben geringen bamaligen Umfang bes Staates beschränkt, während in ben von Sachsen und Schweden neu erworbenen Brovingen fowie in Bestfalen bas mittelalterliche Unrecht bestehen blieb. Für bie preußischen Juben galten 21 verschiebene Gesetzgebungen, Freizugigfeit aus bem einen in bas andere Rechtsgebiet bestand nicht. Die 80 000 Juben der Brovinz Bofen wurden vom Militärdienst ausgeschlossen und besonderen Bagvorschriften wie Erwerbsbeschränkungen unterworfen. Bon sämtlichen Staatsamtern - und ber Begriff wurde weit ausgebehnt - fowie vom Lehramt und Offizierstellen blieben die Ruben ausgeschloffen, selbst bie burch bes Rönigs Wort ben Invaliden in Aussicht gestellte Berforgung murbe burch minifterielle Berfügung vereitelt. Bobin bie Tenbeng ging, zeigte die Begrundung ber "Gesellschaft gur Beforberung bes Chriftentums unter ben Juben" (1822) und ihre Begunftigung burch König und Regierung.

Aus ber Fälschung im § 16 ber Bundesatte (S. 93) zogen vor allem bie Reichsstädte Rugen. Lübed und Bremen verjagten sofort die Juden aus ihrem Weichbild, in Hamburg erzwangen Krämer und Handwerfer bie Erneuerung der Judenordnung von 1710. Frankfurt mußte sich, da die Juden wacker ihr Recht versochten, dazu bequemen, den Ghettozwang und die Ausschließung aus den Zünsten aufzuheben, aber es bewilligte seinen "israelitischen Bürgern" keine politischen Rechte, beschränkte die Zahl der Sheschließungen, verbot den Handel mit Lebensmitteln und den Besitz von mehr als einem Grundstüd. Auch die andern Bundesstaaten beseitigten schleunigst die von den Franzosen geschaffene Rechtslage. Im Königreich Sachsen waren die Juden nur in Dresden, wenige Familien in Leipzig nur auf Widerruf und gegen Schutzeld geduldet; die 1818 bewilligte Zulassung zu den Handwerken mußte insolge Sturmlaufs der Zünste 1819 wieder aufgehoben werden.

Trat ichon am Biener Rongreß bas Beftreben berbor, ben .. revo= lutionären" Grundsat der Selbstbestimmung zu vernichten und die .. gottgewollte Orbnung" zu ftuben, fo gelangte einige Sahre fpater bie Reattion gur unumschränkten Berrschaft. Mit ihr verband fich die Deutsch= tümelei, das völkische Selbstgefühl und bie romantische Anbetung bes driftlichen Reubalismus bes Mittelalters. Das neue .. teutsche" Reich follte eine Einheit in Sprache, Sitte und Glaube barftellen, in ihm hatten die Ruben als Fremde, als Nichtdriften teine Burgerrechte; es war viel, daß man ihnen Menschenrechte zubilligte. Brofessoren ber neuen bochangesehenen Berliner Universität traten bafür ein, bas alte Schutziudenrecht wiederherzustellen, ihre Bermehrung zu hindern, fie von allen Umtern und vom Beere auszuschließen. Gine Flut von Schmabschriften, "eine schöne Blumenlese von getrodneten Giftfrautern", bis zu Machwerken niedrigster Art ergoß sich über bas deutsche Bolk. Balb hieß es, die Ruben wären zu praktisch veranlagt, bald wieberum zu weltfremb, ben einen waren fie zu konservativ in ihrem Formenglauben, ben andern zu glaubenslos, zu revolutionär zersepend. Nach ben einen beteiligten fie fich zu wenig am öffentlichen Leben, nach ben andern brangten fie fich zu viel vor; die einen klagten, daß fie keine neuen Berufe ermählten, die andern, daß fie jede Erwerbstätigkeit ftorten, und Ludwig Borne traf ben Nagel auf ben Ropf, wenn er fchrieb: "Ihr haßt die Auden, nicht weil sie es verdienen, ihr haßt fie, weil fie verdienen." Dem Schriftenkampfe fehlte bas blutige Nachsviel nicht. Glaubenshaß, Blünderungssucht und Erwerbeneid gingen einen wurdigen Bund ein, um die Rube und Sicherheit, ja bas Leben ber Juben zu bedroben und ihr Gigentum zu vernichten (1819).

Selbst in ben Berfaffungsstaaten, die auf der neuen Grundlage ber Rechtsgleichheit und Gewiffensfreiheit errichtet waren,

machte ihre Gleichstellung nur geringe Fortschritte. Als erfte hat die baprifche Rammer auf Befürwortung eines tatholischen Geiftlichen ben Unibruch ber Ruben auf Berbefferung ihrer Rechtslage anerkannt. Die Regierung ftimmte zu, erklärte aber 1822 "bie Macht ber Borurteile für zu ftart," um die Zusage zu halten. Baben hob erft 1828 die Sonderabgaben ber Ruben auf, bachte aber nicht baran, ihnen politische Rechte zu gemahren. Auch das murttembergische Geset von 1828 knupfte an die Gemährung bes Bürgerrechts fo viele Bedingungen und Befdrantungen. daß der tatfächliche Fortschritt gering blieb; wohltätig wirkte die Einführung bes Schulzwanges für bie jübischen Rinber und bie staatliche Organisation bes jubischen Rultus. Auch in ben beiben Beffen machte man ähnliche Erfahrungen. Es waren die trostlosen Jahre der Demagogenverfolgung, in benen auch die Juden ihre berechtigten Soffnungen Busammenbrechen faben. Gerade diejenigen, welche fich über bas Rulturniveau ihrer Glaubensgenoffen erhoben und eine atabemische Laufbahn eingeschlagen hatten, erfuhren ben Schmerz, trot aller sachlichen Befähigung burch bie Gefete von ber Berufstätigkeit ausgeschloffen zu bleiben. Biele unter ihnen waren schwach genug, ber alten Fahne ben Rücken zu kehren ober sich mutloser Verzweiflung zu ergeben — ber Rern aber blieb aufrecht und entschlossen, seine aute Sache weiterzuverfechten.

Nach der Julirevolution (1830) erwachte das Bürgertum besonders in Subbeutschland zum Rampf ums Recht, und es erfannte wohl, bag mabre Freiheit für alle gelten mußte. Dem neuen jubifchen Beschlecht, bas in befferer Bilbung und Staatsgefinnung erzogen mar. wies Leopold Rung (1794-1886) bie Barole, daß es endlich "Recht und Freiheit ftatt Rechte und Freiheiten" erftreben follte, und es erftand ihm ein Führer und Bortampfer auf diesem Wege in Gabriel Rießer (1806-1865), bem fpateren Bigeprafibenten ber erften beutichen Nationalversammlung. Nicht bas Sonderinteresse seiner Glaubensgenoffen war bestimmend für sein öffentliches Auftreten; wofür er seit 1831 tampfte, das war das eine gleiche, für alle gemeinsame Recht, bas unabhängig ift von Geburt und Glauben und nur burch Berbrechen verwirft werden fann. Und weil es bem Rechte wiberftritt, burfte ber Staat Bewohnern, bie alle Bflichten zu übernehmen bereit waren, ja fie bereits erfüllten, bas Bürgerrecht nicht verweigern. Ein glübendes Befenntnis jum Deutschtum unterftuste bie Forberung bes natürlichen Rechts. "Die fraftigen Rlange Deutscher Sprache, Die Gefänge Deutscher Dichter haben in unserer Bruft das heilige Keuer ber Freiheit entzundet und genahrt. Bir wollen bem Deutschen Baterlande angehören; wir werden ihm allerorten angehören. Es fann und darf und mag von uns alles forbern, mas es von seinen Bürgern au fordern berechtigt ift; willig werden wir ibm alles opfern - nur Glauben und Treue, Bahrheit und Ehre nicht; benn Deutschlands Belben und Deutschlands Beise haben uns nicht gelehrt, daß man burch folche Opfer ein Deutscher wirb." Rieger forberte bie Juben auf, fich zu organisieren, unermüdlich bei ben Regierungen porstellig zu werben und weber eine Unterscheidung zwischen ben verschiebenen Rlaffen ihrer Glaubensgenoffen, noch eine Berquidung mit ber Frage einer etwaigen religiöfen Reform zuzulaffen. Seine Zeitschrift "Der Jube" verfolgte bie Jubenfeinde bis in ihre entlegenften Schlubswinkel. ganz gleich, ob fie fich hinter materiellen, nationalen ober religiösen Grunben verschanzten; benn die Erfahrung lehrte, daß wie im Mittelalter auch für ben unwürdigften Juben mit ber Taufe jebes Sinbernis aus bem Bege geräumt war, und gerade biese Unreblichkeit widerstrebte seiner unerschütterlichen Bahrheitsliebe. "Es gibt nur eine Taufe, Die zur Nationalität einweihte: bas ift bie Taufe bes Bluts in bem gemeinfamen Rampf für Freiheit und Baterland". Dant Rießer murbe bie Frage ber Gleichberechtigung ber Juben zu einem Teil bes freiheitlichen Brogramms, bas die besten Männer Deutschlands begeistert vertraten; bie Etappen in ber Gleichstellung ber Juden wurden die bes beutschen Einheits= und Freiheitstampfes.

Schritt um Schritt mußte der Boden erkämpst, jedes kleinste bürgersliche oder staatsbürgerliche, ständische oder wirtschaftliche Recht besonders erstritten, der Zugang zu jedem Gemeindes und Staatsämtchen erobert werden, und was das Gesetz zusagte, wurde vielsach im Wege der Ausslegung oder Verordnung wieder genommen. Bresche um Bresche mußte in die Zwingburg des Vorurteils und des Eigennutzes geschlagen werden, es dauerte Jahrzehnte, dis sie wenigstens äußerlich überwunden schein. Aleinlichste Interessendicht blieb in Fragen von hoher rechtsicher und sittlicher Bedeutung maßgebend. Allgemein war die Forderung, das die Juden Handwerke ausüben sollten, aber in Hamburg und Hannover tonnte man es in einem zünstigen Handwerk ohne Taufe nicht einmal zum Lehrling bringen, im Königreich Sachsen wurde noch 1838 der numerus clausus von 30 jüdischen Handwerksmeistern seschlusse der Berupotheter, der in der württembergischen Kammer am Schlusse der Be-

ratung des Judengesetzes den Antrag einbrachte, die Juden nur ja vom Apotheterberuf auszuschließen, ist typisch für den beschränkten Krämergeist, der die deutsche Politik beherrschte. "Man bindet uns die Hände," so hatte schon (1782) Moses Mendelssohn geklagt, "und macht uns zum Vorwurse, daß wir sie nicht gebrauchen." Richt viel weniger eng, wenn auch in ein ideales Mäntelchen gehült, waren die Forderungen jener Theologen, die den Juden gewaltsam eine religiöse Resorm aufzwingen wollten oder gar gegen alle jüdischen Autoritäten Judentum und Staatsbürgertum für unvereindar erklärten. Während die neuen Versassungen die Sonne ihrer Gnade über Gerechte und Ungerechte in gleicher Weise leuchten ließen, wurde von den Juden insgesamt der Nachweis sittlichen Wohlverhaltens, persönlicher Vildung, Würdigkeit und Rechtsgläubigkeit gesordert. Die Sünden eines einzelnen wurden der Gesamtsbeit zur Last gelegt, auch wenn er längst nicht mehr Jude war.

Ernste Gegnerschaft erwuchs ber Lehre vom Naturrecht und bem tonstitutionellen Staate burch Friedrich Julius Stahl (1802-61). ber fich, um ein Lehramt zu erlangen, in feiner baprischen Beimat batte taufen laffen und fpater Brofeffor in Berlin murbe; er fchuf bie theoretische Begründung ber Lehre vom driftlichen Charafter bes Staates. ber seitbem jebesmal herangezogen wird, wenn es gilt, ben Juben einen Rechtsanspruch zu bestreiten, niemals aber, wie Fürft Lynar und Georg von Binde im Bereinigten preußischen Landtag (1847) beantragten, um die Lehre von der allgemeinen driftlichen Nächstenliebe barauf zu ftugen. Um Stahls Grundfat "Autorität, nicht Majorität" fammelte fich die preußische Feudalpartei, bis in die Gegenwart der stärkste Sort des politischen Rudichritts in Deutschland. Im Banne biefer Anschauungen ftand Friedrich Wilhelm IV., ber baber bie Juden in besonderen Rorporationen "recht jubifch" organisieren und vom Militärdienst ausichließen wollte. Gin Entruftungsfturm ber jubifchen Gemeinden Breu-Bens vernichtete biefen Plan. Bur Gewährung ber vollen Gleichberechtigung aber mochte ber König sich nicht entschließen, obwohl zahlreiche Städte, von Königsberg bis Trier, und die Landtage aller Provinzen, in benen Juden in größerer Bahl wohnten, sie angelegentlich befürworteten. Nach langwierigen Beratungen fonnte ber Bereinigte Landtag ein "Geset über die Verhältnisse ber Juden" (23. VII. 1847) verabschieben, das allen Juden ber Monarchie — mit Ausnahme ber Broving Bosen - neben gleichen Bflichten bie burgerlichen Rechte ber driftlichen Untertanen gewährte, hingegen bie Betleibung von Staats= ämtern saft ganz verbot; serner brachte das Gesetz eine unzureichende Regelung der Verhältnisse der religiösen Gemeinden, unter der ihre Entwickung dis heute leidet. Die andern Königreiche vermochten sich nicht einmal dazu aufzuschwingen, die bahrische Regierung war mit den seit 30 Jahren angestellten Erhebungen noch immer nicht fertig; die Unmöglichkeit, sich eine Eristenz zu gründen, tried Tausende von Juden nach den Bereinigten Staaten von Nordamerika, wo der Anlaß zu ihrer Auswanderung die Sympathien für Deutschland nicht ers

höht hat.

Erft die Märzfturme des "tollen Sahres" brachten einen großen Bug in die deutsche Einheits= und Freiheitsbewegung. Die Rationalver= fammlung erflärte bie .. Grundrechte bes bentichen Bolles" unabbangia bom religiöfen Betenntnis - mit biefem einen Sate mar ber unleibliche Streit von Jahrzehnten erlebigt. Burbe ber Traum einer beutschen Verfassung auch nicht Wirklichkeit, so gelangte boch ber Grundfat ber Gerechtigteit und religiöfen Freiheit zur Anerkennung. Auch bie preußische Verfassung (31. I. 1850) konnte ihn nicht mehr ausschalten. schränkte ihn jedoch burch ben weiteren Rusak ein, baf "bei benjenigen Einrichtungen bes Staates, welche mit ber Religionsübung im Rusammenhange stehen, die driftliche Religion zugrunde gelegt wird" eine Bestimmung, die bis in die Gegenwart binein als eine Umschreibung ber Lehre vom driftlichen Staate ausgelegt worden ift. Unter ber Berrschaft ber Reaktion fand bie Verfaffung seitens ber Regierung die bentbar ungünftigste Auslegung und Anwendung. Erft als 1859 ber Geift bes beutschen Ibealismus wiedererwachte und die nationale Einheitsbewegung an Rraft zunahm, befferten fich bie Ausfichten ber Ruben. Der gemeinsame politische Rampf für die beutsche Ginheit, bas gemeinsam vergoffene Blut auf ben Schlachtfelbern von 1864, 1866 und 1870/71 brachte fie ihren Mitburgern nabe, ber Bau bes neuen beutschen Reiches erfolgte auf der Grundlage der Freiheit und Gleich= beit. Für das Gebiet bes Norddeutschen Bundes hob das Geset vom 3. VII. 1869 "alle noch bestehenden, aus ber Berschiedenheit bes religiöfen Betenntniffes hergeleiteten Befdrantungen ber burgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte" auf, es beseitigte samtliche in ben Bunbesstaaten noch geltenden Beschränfungen bes Wohnrechts und ber Berufsfreiheit. Das Gefen murde später auf bas gesamte Reichsgebiet übernommen, die Gefete über ben Rivilstand und die Gerichtsverfassung vollendeten bas Wert ber Gleichstellung ber Juden. Der judischen Reli=

gionsgemeinschaft freilich blieb im größten Teile bes Reichs die Gleich=

berechtigung versagt.

ì

"Absolutismus, gemilbert burch Schlamperei", wie man bie öfterreichische Regierungsform getennzeichnet bat, zeigte biefe gang besonders in ihrer Jubenpolitit. Ginzelnen Juben tonnte es ausgezeichnet geben, für bie Gesamtheit galten Gesetse aus bem finfterften Mittelalter; ein Rube konnte eber Offizier werben als Sandwertslehrling. leichter ein Abelsbiplom erlangen als die Erlaubnis, mit feiner Familie eine Sommerwohnung auf bem Lande zu beziehen. Bon ben menschenfreundlichen Absichten Sosephs II. war nicht viel übriggeblieben, aber die meisten Verordnungen ber Regierung über Einschränkung ber Nieberlassung und bes Aufenthalts, bes Gewerbebetriebs und ber Cheschließung blieben unausgeführt, ober man konnte fie mit Silfe ber Beamtenschaft umgeben. Metternich, ber als Beschützer ber Suben anberer Länder auftrat, verweigerte im Innern jede Reform, ba er fie au bem von ihm befämpften "Ummalaungespftem" rechnete. Gine folche Politif machte die wunderlichsten und widersprechendsten Makregeln erforberlich, zumal die Regierung nicht barauf verzichtete, burch allerlei brudenbe Sonderabgaben hohe Betrage aus ben Ruben berauszuziehen. Aber die freiheitlichen Ibeen fanden auch in Ofterreich Berbreitung, bie friedliche Annäherung ber Juben an die Christen machte Fortschritte. Die Bollsbewegung bes Jahres 1848 brachte ihnen religible Freiheit. Raiser Franz Joseph erklärte: "Ich will kein Judengeset" und hat für feine Berfon mahrend feiner langen Regierungszeit an bem Grundfat ber Gleichheit aller Staatsbürger feftgehalten. Die Rirche aber und Die Stäbte zitterten um ihre Brivilegien; bis auf bie Beseitigung ber Shetti blieb nicht viel von ber Freiheit übrig, sogar ber Erwerb von Grundbefit murbe wieder verboten. Erft bas Staatsgrundgeset vom 21. XII. 1867 beseitigte alle vom Religionsbetenntnis herrührenden rechtlichen Berichiebenheiten und raumte in famtlichen Rronlanbern mit ben noch bestehenden Ausnahmegesetzen auf. An Widerspruch von firchlicher Seite fehlte es nicht, aber wie über gang Europa ging bamals auch über Ofterreich die freiheitliche Welle.

In Ungarn waren die Juden seit 1807 zum Militärdienst zugelassen, blieben aber lediglich in gewissen Teilen des Landes geduldet, in ihrer Bahl beschränkt und von den meisten bürgerlichen Rechten und Gewerben ausgeschlossen. Dabei waren sie drückendsten Abgaben unterworsen, erst 1846 hat der König die alte Schmach der "Kammertare" gegen einmalige Zahlung aufgehoben. Damals ftand man mitten im Emanzipationstampf, ber unter ben Anden nicht minder beftige Gegnerschaft entfeffelte als unter ben Ragvaren; bas Belenninis anm Baterland, die Annahme der ungarischen Sprache wurde von der orthoboren Rajorität verweigert. Die Revolution von 1848 begann mit judenfeindlichen Ausschreitungen, aber ber opferfreudige Rampf ber Ruben für die ungarische Freiheit machte tiefen Eindrud. Um "ben würdigen Selbensprößlingen der rubmgetronten Raffabaer die ungebeure Schuld abzutragen", wurde ihnen volle Gleichberechtigung gewährt. Awei Bochen später ftampften die Rosatenbeere die ungarische Freiheit nieber, ben jubischen Gemeinden murben für die Beteiligung ihrer Mitalieder an der Revolution die schwerften Strafen auferlegt. Aus bem Bofen aber entsprang biesmal Gutes, ben unauftreibbaren Rest ber unerschwinglichen Summen wandelte ber König in einen "Unterrichtsfonds" für Elementarichulen und bobere Lehranstalten um. An eine Emanzibation war während ber Herrschaft ber Reattion nicht zu benten; bie Juben benutten bie Rubepause, um fich bie Landessprache anzueignen, ohne bes ftarten Biberspruchs ber Ultras in den eigenen Reihen zu achten. Endlich 1867 nach bem "Ausgleich" mit Ofterreich beschloft auch ber ungarische Reichsrat die völlige bürgerliche und ftaatsbürgerliche Gleichstellung ber Juden.

Der einzige Staat, der nach 1815 die Bleichberechtigung uneingeichrankt beibehielt und mit gleichem Boblwollen ber Berricher wie bes Bolles ftets burchführte, war Holland. In Stalien, nach Metternich nur "ein geographischer Begriff", trat nach 1815 bie alte Gesetzgebung wieber in Rraft und machte bie Juden von neuem zu Barias, im Rirchenstaate mußten fie fogar wieber ins Chetto gurud. Die Rampfer für Ginbeit und Freiheit bes Baterlandes machten die Sache ber Ruben zu ber ihren. Als Bius IX. 1847 an die Spite ber Einheitsbewegung trat. machte auch er Zugeftanbniffe in ber Jubengesetzgebung, bas Bolt von Rom trat jedoch für die volle Gleichberechtigung ein und sprengte die Tore bes Ghetto (17. IV. 1848), ber angesehene Schriftsteller und Staatsmann Massimo b' Azeglio befürwortete in einer vielgelesenen Schrift vom Standpunkt ber driftlichen Liebe aus bie volle Befeitigung ihrer gefetlichen Schranten. Benige Monate nach Erlaß ber Berfaffung in Piemont murbe bie Gleichberechtigung ber Juben ausgesprochen (19. VII. 1848), von bort aus mit ben siegreichen Fahnen bes Riforgimento auf bas ganze Rönigreich Italien übertragen. Nur im Rirchenstaat dauerten bis zulet bie meisten mittelalterlichen Gesetze und der aufdringliche Bekehrungseiser, das Ghetto von Rom strotte von Unsbildung, Armut und Schmutz; erst der Einzug der italienischen Trup:

ven in Rom (20. IX. 1870) brachte die Befreiung.

>

England forberte von feinen Abgeordneten und Beamten ben Gid auf "ben mahren Chriftenglauben". Als die Bormachtftellung der Bochfirche burchbrochen, Diffenters und Ratholiten bie Gleichberechtiauna gemahrt mar, beftand fein gerechter Grund mehr für Ausichliefung ber Juben, die liberale Partei beantragte baber ihre Emanzipation, brang jeboch junachst nicht burch. Mit unerbittlicher Logit marf ber Siftoriter Macaulay in feinem Auffat "Uber bie politische Rechtlofigfeit ber Juben", ber wertvollften Schrift ber Emanzipationsliteratur, bie Gegner zu Boben. Dem Einwurf, daß Juben nicht ein driftliches Land regieren burften, begegnete er burch ben hinweis, bag in einem von Christen und Auden bewohnten Lande neben Christen auch Auden obrigfeitliche Amter bekleiben sollten. Auf die Beschulbigung, daß es ben Ruben an Baterlandeliebe fehlte, erwiderte er, daß fie nach ber ihnen bis dahin zuteil geworbenen Behandlung nicht mehr Staatsgefinnung besigen tonnten, bag mangelnbe vaterlanbische Gefinnung einer Bevölkerungetlaffe ftete von ben Regierenben verschulbet mare. Der Staat hatte nur bie Bahl zwischen mittelalterlicher Jubenschlächterei und voller Gleichberechtigung; Menschenrechte ohne Bürgerrechte waren ein Unding. Dehrmals ftimmte bas Unterhaus für die Gleichberechtigung ber Juben, die Londoner City übertrug ihnen hohe Ehrenämter; bie Lords aber gingen von ber alten Riftion bes hochfirchlichen Staates nicht ab und überließen erft 1856 ben Commons bas Recht, ben Eid von fich aus zu regeln. 1871 verzichteten die Universitäten auf ben driftlichen Gib, 1885 trat ber erfte Jube in bas Dberhaus ein. Bom Mutterlande aus ift die Gleichberechtigung in die Rolonien übertragen worden.

Während die jüdischen Minderheiten in allen westlichen Ländern früher oder später vom mittelalterlichen Druck befreit wurden, hatten die großen Massen in Osteuropa ein Martyrium zu erdulden, das wie ein Hohn auf das Jahrhundert der Menschenrechte anmutet. Unerbittliche Gehässigteit brachten ihnen die Polen entgegen, ihr stolzes Selbstbewußtsein ertrug den Gedanken einer Gleichberechtigung der Juden nicht, wehrte sich auch im Revolutionskampf 1831 dagegen, daß "der Juden Blut sich mit dem edlen Polenblut mischte". Das Groß-

herzogtum Barschau trieb trot ber Annahme des Code Napoléon (1808) eine überaus seindselige Judenpolitik, Kongreßpolen suchte die Berantwortung für die eingewurzelte Mißwirtschaft im Lande den Juben aufzubürden. Durch Berussbeschränkung, durch Steuerdruck und hohe Zölle, durch Behinderung ihres Bildungsstrebens engten die Bolen sie ein und vergrößerten ihre Kot. Erst 1863 versprachen die Polen vor der Revolution die volle Gleichberechtigung. Der Sieg der russischen Wassen überhob sie der Versuchung, ihr Wort einzulösen; aber selbst in ihrer politischen Ohnmacht ließen sie nicht nach, dort wie in Galizien durch Unduldsamkeit und wirtschaftlichen Boykott die Juden zu quälen.

Das "beilige" Rugland hatte burch seine Expansion eine im tiefften Elend schmachtenbe jubische Millionenbevolkerung sich zu eigen ge= macht. Seine von Religionshaß und Befehrungseifer, von wirtschaftlichem Reid und fistalischer Gier getragene Judenpolitit war von vornberein zum Scheitern verurteilt. Die ruffische Regierung verglich immer nur ihre gurudgebliebenen Juben, niemals ihre rudftanbigen anderen Böller, Gesete und Ginrichtungen mit benen Besteuropas; im Dorado ber Barbarei, Bigotterie und Betrügerei Klagte man über jübische Unbildung, Unduldsamkeit und Unredlichkeit. Fast ftanbig tagten "Rommissionen zum Studium ber Judenfrage", aber fie tamen mit ihrer Aufgabe nie zu Rande, weil fie ben Teufel mit Beelzebub austrieben. an Stelle ber alten neue Ausnahmegesetze vorschlugen. Den Rat Speranstis, ben Napoleon I. ben einzigen klaren Ropf Ruklands genannt hat, die Ruben möglichst unbehelligt vom Staate in voller Freiheit felbst an ihrer Berbefferung arbeiten zu lassen, hat man nie befolgt und fo ein Rugland und die ganze Menschheit bedrückendes Broblem geschaffen, als einziges wirkliches Ergebnis die Berelenbung ber jübischen Massen und die Revolutionierung der Intelligenz erzielt. Bon Ratharina II. (1794) an war ber ruffischen Bürofratie lette Beisheit, bas Wohnrecht ber Juben zu beschränken, obwohl bie Gouverneure der von ihnen bewohnten Provinzen die Nütlichkeit ihres Gewerbefleißes und die Schablichkeit ihrer Entfernung ins Treffen führten; in Sübrugland, wo Alexander I. jüdische Aderbautolonien eingerichtet hatte (1808), fand die Erweiterung der Judenrechte ihre beredteften Befürworter. Der Entfernung ber Juden vom flachen Lande hat Nikolaus I. (1825—1855) bie Vertreibung aus den Grenzbiftrikten folgen laffen; durch biefe Magregeln hat er die Sälfte aller ruffischen Ruben brotlos gemacht, die ungefunde überfüllung ber ftabtischen Bhetti ins Unerträgliche gesteigert. Trop Unterbindung ber Erwerbsmöglichfeiten murbe die brudende Steuerlast erhöht, die alte judische Selbstverwaltung aber zerftort. Obwohl rechtlos, mußten bie Ruben Solbaten werben, die 25 jahrige Dienstzeit ichien ein unfehlbares Mittel gur Betehrung; ba aber bie jungen Männer im bienftpflichtigen Alter zu glaubensfest waren, erfann ber Bar bas teuflische Rantonierungsfpftem, bie Rinder von 12, fpater fogar von 9 Sahren ben Eltern gu entreißen und in weiter Ferne burch griechisch-orthodore Lehrer militärisch erziehen zu laffen. Da trot brutalfter Strenge in ber Durchführung biefer Blan nicht zu bem erwünschten Biele führte, versuchte ber Rar es mit ber Auftlarung, mit ber Gründung von Schulen und ber Berbreitung von Schriften; seine Organe propagierten mit biesem Blane zugleich Angriffe auf die judische Religion; die Juden argwöhnten baber nicht mit Unrecht einen neuen Befehrungsverluch und wibersetten fich ber ihnen zugedachten Gnabe. Anders, als Alexander II. (1855—1881), ber Barbefreier, bas Rieberlaffungsrecht wenigstens im bescheibenen Umfange erweiterte, die jübischen Schulen förberte und ben Rutritt zu ben ruffischen boberen Lehranftalten öffnete! Bon ber Aufrichtigkeit ber Absichten bes liberalisierenben Baren burchbrungen. gingen bie Juben auf feine Amalgamierungsplane willig ein; bem Aubentum gingen bie Gebilbeten zumeift verloren.

Auf bie Juben bes Morgenlandes murbe bie Aufmerksamkeit ber abendlanbischen Glaubensgenoffen gelentt, als 1840 ber frangofische Ronful in Damastus für die 3wede einer politischen Intrige bie Blutluge benutte. Sir Moses Montefiore (1785-1886), ber fein langes und gesegnetes Leben hingebungsvoller Arbeit für seine unterbrudten Glaubensgenoffen geweiht hat, und Abolphe Cromieux (1796-1880), ber als einer unter wenigen Frangosen ben Mut hatte, seiner Regierung gegenüberzutreten, erwirkten an Ort und Stelle eine gerichtliche Untersuchung, die die Unschuld ber Juden ergab. Auf ihren Reisen gewannen fie einen Ginblid in die gebrudte und niebrige Stellung, sowie in die tulturelle Rudftandigfeit ihrer Glaubensgenoffen und machten bie ebelften Anftrengungen, burch Ginrichtung von Schu-Ien und Beforberung von Gewerben die Rotlage zu verbeffern. Bur Sicherung bes Schulwesens gründete Cromieux 1860 einen Wohltatigfeitsverein, ben erften, ber Juben aller Lander umfaffen follte, bie Alliance israelite universelle. Der unglücklich gewählte Rame biefes humanitären Werkes wurde später zu der Verleumdung mißbraucht, daß hier Juden versuchten, durch internationale Vereinigung die Weltscherschaft an sich zu reißen. Wie wenig international die Juden dachsten, lehrt die Tatsache, daß es nach 1870 außerordentlich schwierig war, beutsche und französische Juden zur Fortsehung dieses Kulturwerks zusammenzuhalten, daß später die englischen, die österreichischen und die deutschen Juden besondere Hissereine gegründet haben, um die

Drientpolitik ihrer Länder berücksichtigen zu können.

Die Türkei, die im Pariser Frieden (1856) volle Freiheit der Religionsübung und bürgerliche Gleichheit der Nichtmohammebaner zusichern mußte, gemahrte burch die Berfaffung von 1908 ben Ruben alle Burgerrechte. Für die Juden der neuen Balkanstaaten hat der Berliner Kongreß (1878) die Gleichberechtigung gebracht. — Sie haben alle die übernommene Berpflichtung ehrlich erfüllt, mit Ausnahme Ruma: niens, bas russische Methoden anwandte, nur weit mehr Berschlagenbeit und Brutalität bewies. Schon der Bariser Rongreß hatte volle staatsbürgerliche Gleichheit für die Juden vorgesehen, den Artikel aber so undeutlich gefaßt, daß die Rumanen fich die Unklarbeit zunute machten. Undulbsamteit, Ausschließung von allen Rechten, Erwerbsbeidrantung ift seitdem der Grundsat der rumanischen Politik geblie ben. Sie jog bie Juden ju famtlichen Bflichten, auch jum Militarbienft, beran, erklärte fie aber gleichzeitig für Frem de und schuf ein Frembenrecht von zum himmel ichreiender barte. Die Borftellungen ber Mächte blieben erfolglos. Im Russischen Türkischen Kriege hatten wieberum Taufende von Juben für das Land, das ihnen Beimatsrechte verfagte, geblutet, ber Berliner Rongreß forberte als Borbebingung für die Unerkennung Rumaniens die Gleichstellung aller Religionsbekenntniffe. Dem entsprach die neue Verfaffung; gleichzeitig aber wurden die Suben als "Frembe ohne auswärtigen Schut erklart und durften als folde nur auf ein perfonliches Gesuch burch einen Aft ber Gesetgebung naturalisiert werden. So hatten die Rumänen es noch einmal verstanden, die europäische Diplomatie zu betrügen, nur gang wenige einzelne Juden wurden naturalisiert.

3. Rulturelle und religiofe Rampfe. Mit dem Umschwung in der äußeren Lage der Juden steht ein ernstes Streben, sich den neuen Bershältnissen anzupassen, Annäherung an die Umgebung zu suchen, in Wechselbeziehung. Die Führung in dieser Kulturbewegung, einer der schwierigsten, von denen die Weltgeschichte berichtet, hatte Deutsch

land. Schon Leffings "Nathan" ftand vor bem Problem: "So gang Stodjube fein zu wollen, - geht icon nicht. - Und gang und gar nicht Jube, geht noch minder." Wo lag bie richtige Mitte? Moses Menbels= sohn empfahl ben Juben, in ber Rultur ihrer Umgebung aufzugeben - er hatte die Aufflarung mit ihrem reinen humanitätsibeal vor Augen. Ohne Unterlaß mahnte er, bas jubifche Erziehungs- und Bilbungswesen zu verbeffern; seine Berehrer errichteten Inftitute, Die unter ber Devise "für Bilbung und humanitat" für bie Erziehung von Anaben und Madchen wirften. Menbelsfohns Überfehung bes Bentateuchs und ber Bfalmen machte ben Glaubensgenoffen vielgelefene biblifche Bücher in guter beutscher Biebergabe juganglich, fein hebraifcher Rommentar forberte bie einfache, finngemaße Auffaffung ber Bibel, bas Berftanbnis für ihre flaffische Sprache und Schonheit. Freilich verhängten angesehene Rabbiner ben Bann über bie Bibelübersehung, boch in Deutschland verklangen solche Stimmen bes Fanatismus im allgemeinen Beifall. Mendelssohns Bibel murbe ihren Berfegerern jum Trop ein Bilbungsmittel erften Ranges, murbe offen und geheim von der Jugend gelesen und erwies sich als die wirtfamfte Rraftquelle für ben geiftigen Fortichritt; ganze Beschlechter verbanten ihr die erfte Unnaberung an die europäische Rultur.

Un Gymnasien und anderen öffentlichen Schulen fanden Ruben mit ber Beit ebenfalls vereinzelt Aufnahme. Nach ihrer Einbürgerung unterlagen fie bem allgemeinen Schulzwang, ihre Unterrichtsanftalten ber Staatsaufficht, bem Besuche höherer Lehranftalten und Universitäten stand tein Sindernis mehr im Wege. Das gab eine Ummalzung im gefamten jubifden Bilbungswesen, bie rabbinischen Lehrhäuser in Deutschland gingen in turger Zeit ein, bas Talmubstudium schien bem Aussterben nabe. Singegen nahm bie allgemeine Bilbung ber Juben überraschend schnell zu. So entartet bas Talmubstudium war, es hatte boch ben Zusammenhang mit einer uralten Rultur aufrecht erhalten, die Regsamteit und Schulung bes Geiftes gemahrt; unter bem Ginfluß ber hochentwidelten beutschen Rultur verjungte fich ber jubifche Geift, regte er seine Schwingen wieberum zu hobem Fluge. In Berlin und Wien wurden jubische "Salons" Mittelpuntte ber geiftigen Ariftotratie. Schillers und Goethes Dichterruhm, Rants Philosophie haben in den Berliner Ruden ihre begeifterten Berfünder und Interpreten gefunden. Schon ein Menschenalter nach Menbelssohn zeigte bie Struttur bes jubifchen Berlin eine vollig veranberte Geftalt, geiftiges Streben erfüllte die Juden, obwohl von Staats wegen ihre Bildung zwar gefordert, aber nicht gefördert, ihr Zutritt zu den akademischen Bernsen, mit Ausnahme des ärztlichen, erschwert wurde. "Alle Zweige der Wissenschaft werden mit dem größten Exfolge kultiviert, es gibt sast kein Gebiet der Kunst, wo sie nicht Reisterwerke liefern", dieses Zengenis legte 1847 der preußische Kultusminister für sie ab, und ähnlich lautete die Anerkennung aller berusenen Beurteiler. Einen Rückgang der Jutelligenz, des Bildungseisers und der kulturellen Leistungen der Juden hatte bisher kein Land zu verzeichnen, eher ist über eine allzu

ftarte Geiftigfeit Rlage geführt worben.

Ru ben Sinberniffen ber Gleichberechtigung gehörte bie ben Juben aufgezwungene Ginseitigkeit bes Berufslebens. Dit ftarter Energie warfen fie fich, sobald es ihnen gestattet war, auf bas Sandwert und die Landwirtschaft; es ichien zeitweilig, als follten fie bes Broblems herr werben, obwohl ihnen nicht, wie ben Bauern, Grund und Boben zugeteilt wurde, obwohl die Ungunft der Gesetse mancher Staaten und die Abneigung der Meister gegen judische Lehrlinge ihnen den Rugang jum Sandwert außerorbentlich erschwerte. In ber Folgezeit, die bas freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zum Grundsatz erhob, ließ sich eine Berufswahl nicht vorschreiben. Es ftand nicht zu erwarten, daß in einer Evoche der Landflucht gerade die Ruben, die seit Rahrhunderten in ben Städten fiebelten, aufs Land ziehen, bag, als bei fortichreitenber Andustrialifierung bas Sandwert seinen golbenen Boben zu verlieren brobte, eine ihm fernftebenbe Bevölferung es in Maffen erlernen würde. Schon lange im Handel und im Gelbgeschäft beimisch, haben bie Ruben fich an ber aufblühenden kapitalistischen Wirtschaft rege beteiligt, fich in ber Induftrie, im Großhandel, im Bantgefcaft betätigt. Es wird allgemein anerkannt, daß sie wichtige Funktionen im Wirtichaftsleben ausgefüllt, ganze Induftrien geschaffen, Geschäftszweige pragnisiert, sich als Bioniere neuer Handelswege bewährt haben. — In ben Lanbern ber jubischen Maffenfiedlungen find fie noch beute Träger bes Sandwerts. In Oftgalizien stellen fie 823/5% aller Sand= werker und Andustriearbeiter überhaupt, darunter die Arbeiter für die Naphthagruben; in Rumanien ist ihr Anteil am Handwerk 41/4, mal größer als ber Bevölkerungsziffer entspräche, in Rugland ift 1/2 aller Ruben in handwert und Gewerbe beschäftigt. Bei ihrer Auswanderung nach England und Amerika haben die Oftjuden große Industrien borthin übertragen. In Galizien beschäftigt fich auch 1/4 aller Juben mit Landwirtschaft, die Baron-Hirsch-Kolonien in Argentinien (S. 120) und die Rolonien in Sud-Ruffland wie in Palästina haben die Besähi-

aung bes Stammes zum Aderbau bewiesen.

In ichreiendem Biberipruch jum gesellschaftlichen Anseben fiand bie bürgerliche Lage ber jübischen Oberschicht in Berlin. Bien ober Baris. Sie hatte nicht mehr bie Kraft zum Martprium, teilte nicht mehr bie träumerische Hoffnung auf eine jenseitige Erlösung (S. 88). war vielmehr von bem recht realen Berlangen nach irbischem Bohlergeben erfüllt, war im Individualismus der Aufklärung groß geworben und tannte feine Berpflichtung gegenüber ber Gemeinschaft. Schuld an allen Leiben gab fie bem Jubentum, bas Land ihrer Sehnsucht war die driftliche Welt, die traurige Wirklichkeit das judische Leben. So wurde "jubifch" ihr gleichbebeutend mit aller Riebrigkeit, bas gange Streben ging auf Befreiung von biefem Schimpf, auf Erlangung ,.driftlicher Rechte". Reine Regierung wollte bie Juben als Sonbergemeinschaft, als Staat im Staate bulben, bie Aufhebung ber "jubischen Nationalität" wurde von Staats wegen geforbert, ihre Sprengung auch von den Juden angestrebt. Was "die jübische Nationalität" verförperte, talmubische Lehren, rabbinische Gerichtsbarkeit und Bolizeibefugnis ber Gemeinbeleiter geriet in Berruf und Sag. Die Gebilbeten sahen in ber jubischen Religion nur inhaltlose Beremonien und un-Schöne Formen, hielten fich einseitig an Menbelssohns Lehre, bag bas Rubentum "geoffenbartes Gefet" fei, — und bas Gefet mar ihnen eine Last — übersahen aber bas Wort bes Philosophen von bem "un= ergrundlichen Schat von Bernunftwahrheiten und Religionslehren. bie mit bem Gefet fo innig verbunden find". Die ihrer Gemeinschaft hatten eine Bierbe, Führer gur religiofen Erneuerung werben tonnen. fielen von ihr ab, überließen fie ihrem Schidfal. Es war ein Unalud für bas Aubentum, daß bie tiefe Erschütterung seines religiösen Lebens von ber Aufklärung ausging, bie nur bas eine Seilmittel bes Rationalismus und teinen Sinn für bas Religiofe befag. Im Bergen ber gebilbeten Juben entstand eine Leere, die fie haltlos und jeder romantischen Regung zuganglich machte. Mit ber weltlichen Bilbung hatten fich auch weltliche Schaben unter ihnen verbreitet, "außere Politur und üppiger Luzus", die das ethische Pathos des Ghetto verdrängten, die alte Bergensinnigfeit gerftorten. Minbeftens ein Rehntel aller Berliner Suben, barunter Menbelssohns Töchter, nahm bie Taufe; wer, wie Das vid Friedlander, zu aufrecht mar, ein unmahres Bekenntnis abzulegen suchte, um seinen Kindern den Weg freizumachen, Anschluß an ein "dogmenloses Christentum", ohne freilich Entgegenkommen zu finden. Länger als 100 Jahre dauert der Kampf um eine einheits liche Weltanschauung für das emanzipierte und kultivierte Rubentum.

Bereits Moses Mendelssohn hatte in der jüdischen Religion .. menschliche Rufage und Digbrauche mahrgenommen, Die leiber ihren Glang au fehr verdunkeln". Aber nach feinem Tobe fand fich niemand, ber einen Ausgleich mit bem Beitbewußtfein herbeiführte; ben Aufgeflarten fehlte jebe Bürbigung ber jubischen Lehre, Die Rabbinen waren Charaftere von anerkannter fittlicher Sobeit, aber ohne Berftanbnis für bie Beit und Umwelt, angftlich ans Bertommen angeklammert. Zwei Brobleme beschäftigten die Geister, ber Bahrheitsgehalt ber verbreiteten judischen Religionsanschauungen und die Verbindlichkeit des Beremonialgesetes. An bas Pariser Sanhebrin (S. 90) traten Forberungen einer umfassenden Reform beran, hinter ben Kulissen blatten bie Gegenfage ichroff aufeinander, aber es geschah nichts zur Abhilfe. Frael Jacobson (1768-1828), Prafibent bes Konsiftoriums in Raffel, ein von Gitelkeit nicht freier, aber ber Sache seines Glaubens von gangem Bergen ergebener Mann, unternahm ben erften Berfuch, ben Gottesbienst bem Geschmad ber Zeit anzupassen. Durch ihn wurde bie beutsche Predigt eingebürgert, die bann auch die Anbanger ber Uberlieferung beibehielten, er hat ferner beutsche Gefänge und Orgelbegleitung eingeführt, die bis beute bas Schibbolet ber Barteien bilben. Rabikaler als er bachte David Friedländer, ber aus der Tatsache ber Emanzipation die Notwendigkeit der "Serstellung voller nationaler und religiöfer Ginheit", baber auch einer Breisgabe ber jubifden Deffias: lehre und der hebraischen Gebetsprache folgerte, aber mit seiner Forderung nicht burchbrang. Aller Gifer tonzentrierte fich auf einen "neuzeitlich geregelten Gottesbienft", bem in hamburg (1818) bie erfte Bflangftatte erftand. Gegen ben neuen "Tempel" und fein von ber Aberlieferung abweichenbes Gebetbuch ichleuberte eine Reihe namhafter Rabbiner ben Bannstrahl. Sie stellten fich in rührender Naivität auf ben Boben bes Herkommens, obwohl gerabe bas zur Erörterung stand, ob, nachbem im gesamten Leben die Autorität burch bas Selbstbeftimmungsrecht verbrängt mar, allein in ber Religion ein überliefertes Gefet Berbindlichkeit beanspruchen burfte. Die Orthodoxie alten Schlages hatte burch ihre Weltfrembheit ihre Daseinsberechtigung verwirkt.

Die Bewegung von 1819 (S. 94) legte die Frage nabe, ob von jübischer Seite genug geschehen war, um im Rusammenleben mit ben Andersaläubigen beren Achtung zu erringen, ob ber afthetische Aufpus ber Spnagoge die notwendige innere Aufrüttelung bes gangen Denschen herbeizuführen vermochte, ob bie hergebrachte Auffaffung vom Jubentum ber fortgeschrittenen Bilbung ftanbhielt. Der "Berein für Rultur und Biffenichaft ber Juben" in Berlin ftellte fich zur Aufgabe. ben jubifden Unterricht zu fordern, Die Berufswahl zu beeinfluffen, ben feinen gesellschaftlichen Ton auszubilben und bie "Bermittlung bes historischen Subentums mit bem mobernen Wiffen" berbeizuführen. Der Berein icheiterte, aber trot feines ichmählichen Migerfolges batiert von ihm bas Ende ber ichwantenden Übergangsveriode; in biefen Preisen fiel zum erften Mal wieber ber Ausbrud "hiftorisches Jubentum", entftand bie Anregung, bas Jubentum im Geifte ber fritischen Biffenschaft zu bearbeiten, zu zeigen, welche Bebeutung für bie Gesamtkultur bie gegenseitige Durchbringung von Jubentum und Biffenschaft gewinnen tonnte. Leopold Rung gebührt bas Berbienft, die Erforschung bes Rubentums ihrer Ginseitigkeit, ihrem weltfremben Dogmatismus ents zogen, fie ber Gefamtheit ber Biffenschaften eingereiht zu haben; "Mann ber Rebe und ber Tat, hat er geschaffen und gewirkt, wo andere träumten und mutlos hinfanten." Aber, was Bung erwartet hatte, erfüllte fich nicht: ber politische Rudschlag (nach 1819) laftete schwer auf ben Ruben: Die Wiffenschaft bes Rubentums blieb Sondergut ber Fachmanner, ichuf teine Institutionen, gewann erft fpat Ginflug auf die Lebensanschauung ber Menge. Deren geiftiges Niveau und Interesse bielt fich zunächst recht niedrig, in ftumpfer Trägbeit schleppte fie eine gebantenlose zeremonielle Frommigfeit weiter, ohne Barme und Gemutstiefe bamit zu verbinben.

In dieser Zeit tiefer religiöser Niedergeschlagenheit erhoben zwei Theologen, Abraham Geiger (1810—1874) und Samson Rasphael Hirsch (1808—1888), den Ruf nach Resorm, nicht nach einzelnen, kleinen Resormen, sondern nach einer grundlegenden Umgestaltung. "Das Schwere wie das Leichte, das Ganze wie das Einzelne soll Sinn und Bedeutung haben, soll den Geist erheben, das Herz erwärmen, damit es auf die ganze Lebensäußerung Einsluß hat". Beide stellten sich auf den Boden der Gegenwart, erkannten in ihr eine neue Beit, beide sasten das Judentum als Menscheitsreligion, führten den Kamps gegen das sinnlos geübte. darum erstarrte Zeremonialgeset und

١

forberten eine Renschassung der Religion durch hervorkehrung ihrer prophetischen Gedauten, durch Belebung der von ihr gesorderten Junigskeit und Bärme. Geiger betonte die geschickliche Entwicklung und die Relativität der Erscheinungen, sorderte ein historisch-kritisches Studium des Berbegangs des Indentums und den Ausgleich des Lebens mit der so gewonnenen Lehre, betrachtete die Zerftreuung der Judenheit als Mittel zur Ersülung ihres messianischen Beruss und die Emanzipation als einen Fortschritt auf diesem Wege. Hirsch wiederum betonte gegensüber dem Zeitgeist das geossendarte Indentum, sah in der Zerstreuung eine von Gott eingesetzte Schule der Länterung, im "Israel-Menschen" den Träger der Ausgade, durch Ersülung der in der "Thauro", d. h. dem gesamten Komplex biblischer und rabbinischer Gesehe, vorgeschriedenen Pstlichten den Zusammenhang mit Gott wiederzugewinnen.

Offenbarung und Nationalismus, Gefetestrene und Bergeistigung, bas waren zwei Blattformen, um die fich Barteien bilben und grup= vieren konnten. Weber bas eine noch bas andere Brogamm tam zur Ausführung, die grundlegende Forderung nach Reform trat bald hinter bie einzelnen Reformen gurud, die eine Seite erfcopfte fich in ber Betämpfung, die andere in der Berherrlichung der Formen, die anfängliche Beitherzigkeit gegenüber abweichenben Reinungen follug in fangtische Abgeschloffenheit um. In jenen Jahren, in benen die driftlichen Rirchen Deutschlands ftarte Garungen und allerlei Reubilbungen erlebten, spielte man auch im Jubentum mit bem Gebanten eines Schismas. Auf driftlicher Seite murbe die Emanzipation von einer Umwandlung der Lehre und Beseitigung der Reremonien abhängig ge= macht: andere aktuelle Fragen wie die über die religiöse Freiheit des Einzelnen, ber Gemeinde, bes Rabbiners fpitten bie Gegenfate noch mehr zu. Mitten in diese Krisenstimmung warf S. Stern (1812-1867) bie Forberung einer "beutsch-jubischen Rirche", bie, unter Beseitigung jeder Absonberung, ber Religion im Gesamtleben Geltung zu verschaffen, daber biejenigen religiösen Borschriften aufanheben hatte, die im Biberspruch mit ben gegenwärtigen Aufgaben bes Lebens ober obne fittliche Bedeutung für basselbe waren. Auf benfelben Standpunkt stellte fich Samuel Holdheim (1810-1860), ber vom Boben ber rabbinis ichen Dialektik aus ben Rabbinismus bekampfte und fich zur "mofaiichen Religion" bekannte; alle Ginrichtungen, Die zum molgischen Staate gehörten, verwarf er, nur ben "religiblen Gebanken von ber Beiligteit bes burgerlichen Staates als gottlicher Ginrichtung" wollte er gelten

lassen, daher auch dem Staatsgesetz religiös bindende Kraft zuerkennen. Die deutsch= oder preußisch=jüdische Kirche kam nicht zustande, weil der Staat nicht einmal dürgerliche, geschweige denn kirchliche Gleichberechti= gung zugestand, das neue Programm wurde nur von der "jüdischen Keformgemeinde" in Berlin angenommen und in ihren gottesdienstelichen Sinrichtungen durchgesührt. Sonst konnte in Europa dieser Rabitalismus nicht Burzel sassen, aber in Amerika sand das Prinzip weitz

gebende Ruftimmung.

Für das Judentum wurde die Gärung um so gefährlicher, als es feine wiffenschaftliche ober geiftige Körperschaft besaß, die berartige Fragen einer unparteiischen Brufung unterziehen konnte. Bon Ludwig Bbilippfon (1811—1889) angeregte Berfammlungen von Rabbinern aller Richtungen (1844-46) follten eine einheitliche Löfung ber ftrittigen Probleme versuchen, aber fie führten nur wenige, meist jungere Theologen zusammen, Manner von fühnem Bagemut, von ungeftumer Rampfftimmung, aber ohne Augenmaß für die Realitäten bes Lebens. Statt burch Besprechung von Grundsähen bie Lage zu flaren, verlegten fie fich fofort auf die Beratung von Einzelheiten, ihr Schwanten zwischen Raditalismus und Opportunität verftimmte alle Richtungen. Die öffentlichen Berhandlungen ber Rabbinerversammlungen hoben bas Unsehen ber jubischen Religion nach außen, hatten aber für die innere Entwidlung teine unmittelbaren Folgen. Lange hielt ber religiöse Ibealismus ber Sturm- und Drangperiode nicht vor, nach 1848 zogen Politit und Berufsleben die beften Kräfte an fich. Die Weltanschauung ber Juden bilbete fich fast unabhängig von religiösen Ginfluffen, ein nicht immer klares religioses Gefühl lebte in starker Rraft fort. Ohne behördlichen Zwang und ohne synobale Entscheidungen setten sich viele über die Beobachtung bes Sabbats und bes Beremonialgesetes hinweg, ohne baraus immer die theoretischen Konsequenzen zu ziehen. In den Gemeinden erwachten die tonservativen Regungen, überwog der Gin= fluß ber positiven Elemente. Ihr Führer wurde Bacharias Frantel (1801—1875), der das Gesetz der historischen Entwicklung anertannte, aber bem Geworbenen, bem Gemeinsamen, bem Gefühlsmoment größeren Wert beimaß. Als Leiter bes "jübisch-theologischen Seminars" in Breslau, zu beffen Lehrern auch Beinrich Grat (1817-1891), ber Berfaffer ber "Geschichte ber Juben" gehörte, bilbete er eine Schule, die ben Standpunkt der hiftorischen Reform zur Geltung brachte. Selbst biefe gemäßigte Richtung hatte einen ftanbigen Rampf gegen bie "Trabitionell-Gesetzeuen" zu führen, die sich nach 1870 unter Frael Hilbesheimer (1820—1899) organisierten, der modernen Bildung ihre Berechtigung zuerkannten, aber das jüdische Religionsgesetz unverändert erhalten wissen wollten. Damals war das religiöse Empfinden auf dem Tiesstand angelangt, der Materialismus forberte seine Helatoms ben, und wie jeder Modetorheit brachten die Juden auch dieser zahlreiche Obser.

Eine solche Tiefe und Intensität wie in Deutschland hatten die religiösen Rampfe in teinem andern Lande, obwohl der Zwiespalt zwischen Leben und Lehre fich überall einstellte. In den westlichen Ländern setten fich die Jacobsonschen Reformen (S. 108) durch. England erlebte am Anfang bes 19. Jahrhunderts eine Maffentaufe ber portugiefischen Geschlechter, aber zu einer ernften religiösen Bewegung tam es nicht. Es blieb bei einer burch ben Staat befestigten Organisation auf bem Boben bes hertommens, obwohl bie Ginzelnen biefen Standvunkt längst verlaffen hatten, ebenso berrschte in Frankreich unter bem Schute ber Ronfiftorialverfaffung Rirchhoffrube. Anders in Amerita. bem großen Roloniallande, beffen Gemeinden fich burch Buwande: rung neu bilbeten und völlige Freiheit besagen, ihre religiösen Einrichtungen nach Belieben ju geftalten. Schon früh regten fich in ben Bereinigten Staaten Reigungen zu rabitalen Reformen, nicht nur im Gottesbienft, sondern auch in der Glaubenslehre, aber erft nach der Berftartung ber freigefinnten Elemente burch ben Buzug aus Deutschland wurde die Reformbewegung zu einer Macht. Die Grundgebanken biefer Reform beruhen auf dem hoben Selbstgefühl, welches ber ungeahnte Aufschwung ber Bereinigten Staaten allen ihren Bewohnern einflößte. Daber erflärte J. DR. Bife (1819-1900), bag bas ameritanifche Rubentum eine neue Epoche ber jubifden Gefcichte einleitete, und forderte Anvaffung ber Religion an bas amerikanische Leben und Denten. Sunderte von Gemeinden bekannten fich zu diesen Grundfaten, die ftarte ruffische Einwanderung der letten Jahrzehnte bat die unumftrittene Berrichaft ber Reform und ber "ofzidentalen Drientierung" gurudgebrangt.

Langsamer, aber unter besto leibenschaftlicheren Kämpsen vollzog sich ber kulturelle Fortschritt in Osteuropa. Hier konnte die Orthodoxie sich auf die noch in tiefster Unbilbung stedenden Massen stützen, hatte der Chassidismus fanatische Unduldsamkeit erzeugt. Wer auch die gleiche gultigsten Neuerungen befürwortete oder sich im Privatleben gestattete,

gefährbete fein Dafein, alle ber Bilbung und Aufflarung Befliffenen hatten ein schweres Martyrium zu bestehen. Aber auch durch die dichtefte Finsternis bricht bas Licht sich einmal Bahn; ber Bilbungsbrang ber jubischen Jugend überwand jeben Biberftand. Dann ftellte fich freilich ein Awiesvalt zwischen Rultur und Bertommen ein, die Mehrzahl ber Aufgeklärten wurde gegen die Religion völlig gleichgültig. bas Fehlen einer evolutionistischen Bewegung brachte bem Jubentum schwere Berlufte. In Ungarn forberten vereinzelte öffentliche Schulen bie allgemeine Bilbung, aber bie religiösen Ginrichtungen blieben tros Drängens ber Gemeinden unverändert. Die Revolution von 1848 brachte ber rabitalen Strömung einen Gintagsfieg, bauernben Ginfluß in ben Gemeinden konnten nur die Anhanger bes gemäßigten Fortschritts gewinnen, ber fich an ber Wiffenschaft bes Rubentums orientierte. Auf einem jubifchen Rongreß versuchte die Regierung die Gemeindeverhältniffe neu zu ordnen, die Orthodoren aber erflärten fich burch die Beschluffe bes Rongreffes in ihrem Gewiffen bebrudt und erhielten bie Erlaubnis, fich als "besondere Ronfession" zu organifieren. Seitdem find die ungarischen Ruben in verschiedene tonfessionelle Ratafter eingetragen, ihre Orthoborie bat ben religiöfen Barteien ben Charafter von politischen Rampforganisationen aufgeprägt und in allen Ländern den Gegensat zwischen den religiösen Richtungen icharf zugespitt.

In Rugland führte bas Streben nach allgemeiner Bilbung gur Bieberbelebung ber hebraifden Sprache. Menbelsfohn und feine Runger hatten zuerst wieder an der Beredlung und Berbreitung ber hebraischen Sprache gearbeitet, burch Bücher und Reitschriften, burch Abersehungen und Dichtungen ihre Renntnis geforbert. Rächst Berlin, wo die Bewegung rasch zurudging, wurden Wien und Prag ihre wich tiaften Stätten und zugleich bie Durchgangestationen nach bem Often. Dort ichlossen sich ihr alle bilbungsfreundlichen Elemente (Mastilim) an. Menbelssohn und seine Bestrebungen fanden unter ihnen begeisterte Berehrer, mit ber Bflege bes Bebräischen eigneten biefe fich gleichzeitig bie damals ganz Ofteuropa beherrschende beutsche Bilbung an. Obwohl von seiten ber Orthoborie und ber Chassibim bie Sastala (Aufflärung) als Abfall verfolgt wurde, wuchs ihr Anhang ständig, boch hatte ihre Sache nur Freunde, teine Führer und Organisatoren. "Rach bem Spftem Mendelssohns" eröffnete Hyman Hurwit 1822 in Uman bie erfte weltliche jubifche Schule Ruglands, ber, namentlich im Suben,

eine Reihe anderer folgten. Ifaat Bar Levinsohn (1788-1860), "ber Menbelssohn Ruglands" bewies aus ben Religionsquellen bie Rotwendigteit einer befferen Erziehung, gefteigerter Arbeit in Sandwert und Aderbau; er murbe bem neuen Geschlecht ein Führer, aber von den Maffen und den offiziellen Lebrern betambft. Erft die "Gesellschaft zur Berbreitung der Bilbung unter den Juden" (1863) verstand es, Massen mit sich fortzureißen, die richtige Berbindung zwischen bem Alten und bem Neuen zu finden. Der Biffensbrang ber jübischen Jugend Ruflands war nicht minder start als bie Schwierigkeit, ihn zu befriedigen; die hebraische Sprace bot ein Mittel zur Aneignung europäischer Bilbung und Rultur, es entstand baber eine bebeutende neubebräische Literatur mit beachtenswerten Schriftftellern und Dichtern, einem zahlreichen und bankbaren Leserkreis. Hebraifch wurde die Sprache bes taglichen Lebens, bas wichtigfte Bilbungsmittel und bas bebeutsamfte Begengewicht gegen bie caffibischen Dunkelmanner. Die neuhebraische Literatur machte bie Beifter für bie allgemeine Bilbung und bie modernen von der Wissenschaft bes Jubentums erarbeiteten Gebanken empfänglich. In religiöfen Fragen vertrat fie eine rabitale, überlieferungsfeindliche Richtung, ihre Anziehung aber war so unwiderstehlich, daß auch die konservative romantische Bartei fich biefes Mittels bebiente, um auf neuen Begen ben Wert ber alten Überlieferung zu verfünden. Nur die Chaffibim hielten an der judischen Sprache fest, sie blieben außerhalb jeder Berührung mit der Reit; ihr Bebarrungspringip schien sie zum Untergang zu verurteilen.

4. Antisemitismus, Abwehr, Zionismus. So schien es um 1870, als sollte der Judenheit eine Zeit friedlicher Entwicklung beschieden sein, als sollte sie von den "Rarben vielhundertjähriger christlicher Tyrannei" allmählich genesen, — da brach unerwartet ein neuer Sturm der Bernichtung los. Wir stehen noch mitten in den damals begonnenen Kämpsen, die Geschichte kann über sie nicht abschließend urteilen, son-

bern nur turg berichten.

Der Rassenbünkel, der das Jahrhundert des Weltbürgertums ablöste, schus dem Judenhaß eine neue, scheindar wissenschaftliche Grundlage. Wie im Mittelalter wurde der Jude zum Prügelknaben für alle Schäden und Rückschläge des öffentlichen Lebens. Rein Land blieb von dieser Krankheit verschont, selbst in den sich so freiheitlich gebärdenden Bereinigten Staaten von Nordamerika fand sie einen ergiedigen Rährboden. Als Organisation und politische Wasse ist der Antisemitismus zuerst

in Dentschland aufgetreten (seit 1878). Alle wirtschaftlichen, politischen und religiösen Röte in dem kaum geeinten Reiche wurden der kleinen Schar Juden zur Last gelegt. "Bis in die Kreise der höchsten Bilbung hinauf", schrieb Heinrich von Treitschke, "unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit mit Abschen von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: Die Juden sind unser Unglück." Wirksame Unterstützung fand diese Stimmung durch die vom Hosprediger Stöder eingeleitete christlich-soziale Bewegung, die konsservative Partei bediente sich ihrer, um die Herrschaft des Liberalismus zu brechen. Den Juden als Sündenbock hinzustellen, ist ein altbewährtes Mittel, um politische Kinder zu beruhigen, ihr Augenmerk von den tatssächlichen Schäben des Gemeinwesens und ihren tieseren Ursachen abzuslenken. Die wirklichen Mißstände, welche das treibhausartige Emporskommen der Juden gezeitigt hat, wurden durch den Antissemitismus nicht beseitigt, wohl aber bedeutend verschlimmert.

Berichiebene Motive wirften im Antisemitismus ausammen: Religions. Raffen- und Frembenhaß, wirtschaftlicher Neid, gesellschaftliche Engherzigkeit und politische Rudftanbigkeit. Sinfictlich ber Mittel und ber Makellosigkeit ihrer Führer war die Bewegung nie fehr mablerisch. Berallgemeinerung, übertreibung und Entstellung find ihre stärtsten Baffen geblieben. Wiederholt hat fie versucht, die Volksleibenschaften au Tatlichkeiten zu erhiten; bag es nicht zu ichweren Ausschreitungen gekommen ift. lag an ber Restigkeit ber preukischen Bolizei und an ber Beigerung ber Sozialbemofratie, ben einseitigen Rampf gegen "bas jübifche Ravital" mitzumachen. Unter ben Mitteln ber Berhebung spielten Rachweise über bie Minberwertigfeit ber jübischen Sittenlehre. angebliche Auszuge aus Talmub, Schulchan Aruch und rabbinischen Schriften eine Rolle, ja sogar bas Blutmärchen (S. 61 f.) erlebte seine Auferstehung. In ernster, fittlicher Entruftung entlarbte ber berühmte hochfirchliche Theologe Franz Delitsich (1813—1890) bas "Traumgeficht ber antisemitischen Bropheten", rief er ihnen sein "Schach-Matt ben Blutlügnern" zu. Agitatorischer Ausbeutung bes unwahren Materials konnte die wissenschaftliche Wiberlegung nicht vorbeugen, die Juben mußten gegen die Anschulbigung verteibigt werben. .. Berbrecher von Religions wegen" zu fein. Gine Bereicherung ber Geschichte ber Subenverfolgungen brachte bie Bewegung gegen bas Schächten, bas vielfach verboten murbe, obwohl bie berufenften Sachverständigen bezeugten. daß bie vorgeschütte Tierqualerei mit ibm nicht verbunden ift. Generelle Berbote in Tentschland verhindert zu haben, ist das Berdienst ber katholischen Zentrumspartei, die jeden gesetzlichen Eingriff in die Gewissensfreiheit ablehnte, auch alle Borstöße der Antisemiten gegen die versassungsmäßige Gleichberechtigung zum Scheitern brachte.

Benn auch der fangtische Antisemitismus an seiner Biderlichkeit anarunde ging, fo hat der Salon- und Raffen-Antisemitismus großen Erfola zu verzeichnen. Kaum ein Aweig der Geifteswiffenschaften hat fich von dem judenfeindlichen Bornrteil freigehalten. Lenchten ber Wiffenschaft wie Abolf Wagner und Baul de Lagarde haben viele Generationen ber atademischen Jugend im judenfeindlichen Geiste erjogen, die dann bas Gift ins Bolf trugen und die Gehäffigkeit in allen Schichten verbreiteten. Gesellschaftliche, auch wirtschaftliche Absperrung gegen die Juden war die Folge. Am empfindlichsten aber war der Rückschlag im Stagteleben. Babrend die Regierungen ftets erklärten, an der Berfaffung festzuhalten, haben sie durch .. adminiftrative Prellerei", wie Theodor Mommsen es nannte, Juden nach Möglichkeit von Staatsamtern ferngebalten, in leitende Stellen nicht beförbert, von der Offizierslaufbahn ausgeschloffen. Bahrend felbst der tüchtiafte Aube keine Gnabe fand, machten getaufte leicht ihren Beg. Ebenso wurde durch allerlei Beschimpfungen den Juden das Leben erschwert, beren lette, die schmähliche "Indengählung" mahrend bes Beltfrieges, tieffte Berbitterung zurudgelaffen bat. Es war nicht zu verwundern; wenn unter ben vom Staate und der Gesellschaft Ausgestokenen viele ihren Anschluß bei ben politisch-raditalften Barteien fucten.

Beim Beginn des Sturms glaubten die Juden, wie aus einem bösen Traume zu erwachen. Sie hatten sich in selbstloser Liebe dem Batersland und der deutschen Kultur hingegeben und konnten sich nicht in den Gedanken sinden, als Fremde ausgestoßen zu werden. Führende Männer christlichen Glaubens protestierten gegen die "Schmach des Jahrhunderts", unter der Leitung Audolf v. Gneists entstand 1891 ein "Berein zur Abwehr des Antisemitismus", der sich die Aufklärung der irregesührten öffentlichen Meinung zur Ausgade machte. Auch die Juden erholten sich allmählich von ihrer Erstarrung und besannen sich auf die Psticht der Ehrenrettung ihres Ramens und ihrer Überlieserung. Mit der Größe der Gesahr wuchsen ihre Kräfte, die jüdische Studentenschaft gab zuerst das Beispiel der Selbsthilse, der "Zentralverein deutsicher Staatsbürger jüdischen Glaubens" bilbete (1893) eine Bereinigung

aum Amede ber Abwehr und ber Erziehung ber Juden gur Selbstverteibigung. Das entschiebene Auftreten biefer Rampforganisation hat in ber beutschen Jubenheit bie fittlichen Rrafte vermehrt, ben Billen aur Selbstbehauptung gestärtt. Selbft in Lauen und Gleichgültigen regte fich wieder Teilnahme für jubische Fragen, Intereffe für die Erhaltung ber väterlichen Religion und Gemeinschaft. Das Gemeinbeleben erstartte, es entstanden neue Bereinigungen zur Pflege judischer Uberlieferungen, zur fozialen Fürforge, zur Behandlung jubifcher Lebensfragen. Schlieflich besaß die beutsche Jubenheit wieder soviel Selbstgefühl und innere Festigkeit, daß fie fich freiwillig die ihr fehlenbe Gesamtorganisation gab; ber "Berband ber beutschen Juden" (1904) übernahm bie Bertretung aller gemeinsamen Angelegenheiten, Die Ginwirtung auf die öffentliche Gesetgebung und Berwaltung im Sinne ber religiöfen und ftaatsbürgerlichen Gleichberechtigung. Auch bie Religiosität vertiefte sich seit ber Sahrhundertwende, die religiösen Barteien faben ihre Organisationen gefräftigt, auf beiben Seiten gewannen bie Ertremen bie Oberhand. Gine fleine Minderheit inmitten einer feindlichen Umgebung, Bertreterin einer Weltanschauung, die nicht die des Tages ift, in die Großstädte jufammengebrangt, die alle Dafeins= bebingungen erschweren, alle Unterschiebe nivellieren, alle Bersehungsprozesse beschleunigen, ist die beutsche Judenheit Angriffen von allen Seiten ausgesett, in benen sie ftandig burch Taufe und Mischehe, burch Chelofigkeit und Geburtenrudgang nicht geringe Berlufte erleibet. Aber im ganzen betrachtet, find im ichweren Rampfe ums Dasein ihre Rrafte gewachsen.

Der beutsche Antisemitismus färbte sofort auf die Nachbarländer ab. In Österreich= Ungarn ist er aus den gleichen Ursachen hervorsgegangen, unter denselben Erscheinungssormen aufgetreten, nur nahm er insolge der Nationalitätenkämpse einen weit schärferen Ausdruck an. Daß die Juden zu den beiden vorherrschenden Nationalitäten hielten, hat ihnen bei diesen nicht genützt, bei den Unterdrückten empfindlich geschadet. Selbst Frankreich, das Heimatland der Gewissensfreiheit, sah den Antisemitismus in der rohesten Form bei sich einziehen — vom Geschrei über "die Verjudung des Landes" die zur Blutlüge. Freilich betätigte sich der Nationalismus dort in der auswärtigen Politik, doch haben alle rücktändigen Elemente im Innern sich eifrig um ihn bemüht; mit welchem Ersolge, bewies die Verurteilung des Hauptmanns Drepfus, der unter den Justizmorden aller Leiten ein

Ehrenplatz gebührt. Vollends in den Kolonien seierte der Judenhaß ungestört seine Orzien; Algier, wo die Juden seit 1870 die Gleichsberechtigung besitzen, sah mehr als einmal regelrechte Pogrome, in Tunis und Marosto sloß durch das Verschulden französischer Beamter jüdisches Blut.

So fehr ber weftliche Antisemitismus ben Ruben bas Leben pergällen mußte, ihre Leiben verschwinden binter bem unvergleichlichen Marturium ihrer öftlichen Bruber. In Rumanien murben bie Ruben nach wie vor schwerfter Drangfal ausgesett; bas Biel bilbete ibre kulturelle und wirtschaftliche Bernichtung. Gin Beruf nach bem andern wurde nationalifiert, fo daß für Ruden fein Blat in ihm blieb. nicht nur ber jubifche Banbler wurde geschäbigt, sondern auch ber Sandwerter und Fabritarbeiter brotlos gemacht. Den Bauernaufftand 1907 benutte die Regierung, um die Juden vom Lande zu vertreiben. Sogar aus ben Schulen verwies fie bie jubifchen Rinber, und bie jubifchen Schulen wurden unter allen Bormanden befampft ober gefchloffen. Nur wenn die Regierung Predit brauchte, verstand fie es, burch ftarffte Berlicherungen ber Gerechtigkeit und Borurteilslofigkeit die öffentliche Meinung Europas zu täuschen, in Wirklichkeit bachte fie nicht baran, ibre Bürgebolitit aufzugeben. Auch die im Frieden von Bufgreft (1918) übernommene Berpflichtung, die Boraussehungen bes Berliner Bertrags endlich zu erfüllen, versuchte fie noch mahrend ber bentichen Befebung zu umgeben.

Allen Begriffen von Menschlickleit sprach die Judenpolitik des Zarenreiches Hohn, Dantes Höllenstrafen bleiben hinter den Qualen zurück,
benen Rußlands Despoten und Beamten die Juden ausgesetzt haben.
Selbstherrschaft, Rechtgläubigkeit und Panslawismus waren die Ziele
ber Regierung Alexanders III. (1881—1894); was ihnen entgegenstand, wurde brutal unterdrückt. Des Zaren Ratgeber Podjedonoszew
ist der Ersinder des menschenfreundlichen Rezepts für die Erlösung der
Juden, daß ein Drittel getaust, ein Drittel erschlagen und ein Drittel
zur Auswanderung genötigt werden sollte. Zwei Maßnahmen kennzeichnen diese Politik, Ausnahmegesetz und Bogrome, beide von der
Regierung organisiert. Auf die blutigen Bersolgungen in Südrußland
und Polen (1881) folgten die "temporären Maigesetze", die die 1917
galten und den wirtschaftlichen Ruin der großen jüdischen Massen bebeuteten, sie vom Lande ausschlossen und in den Städten zum Dasein
der "Lustmenschen" verurteilten. Sehr zum Schaden der russischen

Bauern, die laut amtlichen Berichten und antisemitischen Bugeftanbniffen Opfer ruffischer Ausbeuter wurden. Die wenigen Erleichterungen Alexanders II. wurden nach und nach beseitigt; ben Handwerkern, und zwar zuerst ben Schwerarbeitern, wurde bas Wohnrecht entzogen, bie Beförberung von Juben im Beere wurde unterbunden, ihre Beteiligung an den städtischen Berwaltungen untersagt. Am schwersten aber traf fie die Kestsehung einer Brozentnorm für die Rulaffung zu ben Schulen und Universitäten, sie bedeutete die Bernichtung ihres Bilbungestrebens. Die Ausführung aller Gesete erfolgte mit rudfichtelofer Graufamteit seitens ber Beamten, benen bie Juben ein willtommenes Objekt ber Berhöhnung und Ausbeutung schienen. Die Folge ber Unterbrudung war, daß die jüdische Rugend sich ben Reihen berer anschloß, die ben Stury bes verotteten mostowitischen Regiments anstrebten. Deswegen übten die Nationalisten unerbittliche Rache an ihnen. Nikolaus II. (1894-1917), beffen Anfange Hoffnung auf eine humanere Regierung erwedten, bestärtte seine panflawistisch orthobore Umgebung immer mehr in bem Borurteil, daß die Juden die hauptfächlichsten Trager ber revolutionaren Bewegung maren. So erflaren fich die unmenfchlichen Berbrechen, mit benen ber Bar und seine Regierung fich beflect baben. Die Behörben organisierten und begunftigten "bie ichwarzen Sundert", die fie gur Anftiftung von Bogromen birigierten; die Revolution von 1905 follte im Blute ber Juden erstidt werben, die ihr folgende Realtion gipfelte in ber Begrundung bes "Bundes ber echt ruffifchen Leute", ber Bertorperung bes Bringips robefter Gewalt. Noch während bes Beltfrieges, in bem Sunberttausenbe von Juben für ihr Stiefvaterland bluteten, mar von rudfichtelofer Sandhabung ber Ausnahmegesete, von teuflischen Graufamteiten bes Zarenregiments zu lesen. Die Revolution von 1917 hat mit einem Schlage alle Ausnahmegesete aufgehoben, die befreiten ruffischen Boller werben zu zeigen haben, ob die ichwere Bedrudung ber Juben nur ein Bert ber Autofratie war ober ber russischen Psyche entspricht.

Selbst die von Blut und Tränen erfüllte jüdische Geschichte kennt tein Marthrium, das dem der russischen Juden während der letzten Jahrzehnte gleicht. Es war nur natürlich, daß sich überall die Bruder-liebe für die Unglücklichen regte, daß eine tatkräftige materielle und kulturelle Hilse einsetzte. Gutgeleitete Organisationen stellten sich mit reichen Mitteln in ihren Dienst, Baron Morit Hirch faßte den großzügigen Blan einer Massenwanderung russischer Juden ins Auge,

opferte ihrer Ansiedlung in Argentinien nahezu 200 Millionen Fr. Ein Riesenstrom von Auswanderern wandte sich nach England und Nordamerika, doch in beiden Ländern unternahm es eine nationalistische Strömung, die Einwanderung zu erschweren und das Asplerecht einzuschränken.

Unter bem Einbrud ber furchtbaren Bogrome erwachten bie ruffischen Ruben aus bem Traume einer möglichen Verschmelzung mit bem Ruffentume und besannen fich wieder auf die judische Überlieferung. Unter ben Auswanderern erklärte ein Teil nur Balaftina als ein würdiges Riel und begann, bort unter ichwerften Opfern Rolonien zu gründen. Den geistigen Umschwung bahnte Berez Smolenftin (1842-1885) an; er entthronte bie Rüchternheit ber haskala burch die Romantik bes Nationalismus, manbelte bas Bebraifche aus einem Bilbungsmittel zu einer nationalen Sprache um. Auf nationaler Grundlage entwickelte fich ein reiches literarisches und pabagogisches Werk, bas die Bluche ber ruffischen Ruben ganglich veranderte. Auch die dem Rudisch=Deut= ichen treuen, nieberen Schichten rafften fich unter bem Ginfluß bes Nationalismus zur Ausbildung ihrer Sprache und ihrer Literatur auf. auch die "jibbische" Kultur — wie die Auswanderer fie nannten hat in den letten Jahrzehnten einen gewaltigen Aufschwung genommen. Der Nationalismus hat den verzweifelten Opfern des Barenregiments ein wertvolles Lebensziel gegeben, er hat den Beift bes Selbftvertrauens in den ruffischen Juden großgezogen; die demotratische Welle, die über die Belt ging, hat die Maffen aufgerüttelt und in den gebrüdten Menschen bes Unfiedlungsrapons bas Berlangen nach Befreiung von jeder Bevormundung und nach Selbstbestimmung großgezogen.

Aus der Judennot am Ende des 19. Jahrhunderts, der Gefahr der Auflösung im Westen, der Vernichtung im Osten hatte Theodor Herzl (1860—1904) im "Judenstaat" einen Ausweg gezeigt, indem er einen neutralen, unabhängigen, durch internationale Garantie gesicherten Staat für das jüdische Bolt forderte; dem jüdischen Bolte wollte er in Palästina den Boden für eine naturgemäße Entwicklung, den "Wirtsvölsern" Besreiung von der Judenfrage bringen, die wie ihr Schatten die Juden begleitete. Der "Zionismus" war wieder einmal eine großzügige Bösung der Judenfrage, die viel Begeisterung auslöste, namentlich in der Jugend der östlichen Länder. Alle führenden Männer und Organisationen des Judentums aber verhielten sich zunächst ablehnend. Die Idee widersprach zu sehr dem Geiste des Jahrhunderts, das für Bester wiedersprach zu sehr dem Geiste des Jahrhunderts, das für Bester wiederschaften gehrenden wie geber dem Geiste des Jahrhunderts, das für Bester wiederschaften geschlichen geschlichen des Für Bester wiederschaften des Führenderts, das für Bester wiederschaften geschlichen geschlic

seitigung des Judenhasses, für Eindürgerung der Juden gekämpft, die Behauptung, daß die Juden Fremde wären und ein eignes Bolk bilbeten, in vollster Überzeugung bestritten hatte. Am schärssten kam der Widersspruch in der Erklärung der Rabbinerversammlung in Richmond zum Ausdruck (1898), daß "Amerika der Juden Jerusalem und Washington ihr Zion sei". Die Idee widersprach nicht minder der orthodoren Hossenung auf einen persönlichen Messias als dem abstrakten Messianismus der Liberalen, so daß die widerstrebenden religiösen Richtungen sich in

ber Befampfung bes Bionismus bie Sanb reichten.

Es ift ein unbestreitbares Berbienft Bergle, bag er bie Jubenfrage aus einem Gegenstand ber Philanthropie zu einem Problem ber Politik gemacht, bag er fie offen und ungeschmintt zur Distuffion geftellt, baß er bie Liebe zum Lanbe und zur Sprache ber Bater in weitesten Kreisen angeregt hat. Der Lionismus hat in ber jubischen Jugend bas Streben nach forperlicher und geiftiger Erneuerung geforbert, Die gentris petalen Rrafte geftartt, jubifche Energien erzeugt, er hat auch auf bic ihn befämpfenden Richtungen anregend gewirft. Der Rionismus hat unter ben Westjuben Berftanbnis für bie Lage und bas Gemutsleben ber Oftjuben geschaffen und auf gemeinsamer Blattform Juben ber verschiedenen politischen und religiösen Richtungen vereinigt. Er hat auch Gefahren gezeitigt. Aus bem Rampfe gegen bie Affimilation hervorgegangen, ift er felbft ber Affimilation an den Tagesgöpen Realpolitit verfallen, hat er ben Rationalismus in feiner zugespitteften Saffung auf eine "Nation" ohne Sprache und ohne Land übertragen. Die einseitige Betonung bes Bolkstums hat Gleichgültigkeit, wenn nicht gar Gehaffigteit gegen bie Religion hervorgerufen, ben Sinn unferes geschichtlichen Dafeinstampfes verschoben, in ben Pflichtentreis und bas Rulturbewußtsein berjenigen Zioniften, bie mit ihrem Beimatland vermachsen find, einen schweren Awiespalt gebracht.

Der Konflikt wurde um so schwerer, je weiter sich die Möglichkeit einer Berwirklichung des Herzlichen Planes entfernte. Schon der I. Baseler Rongreß (1897) hat den Judenstaat auf eine "öffentlicherechtlich gesicherte Heimftätte" beschränken müssen, aber auch für diese war die Anerkennung nicht zu erreichen, "Alt-Reuland" wurde ein Märchen. Ein Judenland in einer englischen Rolonie lehnten die nach Erlösung ringens den russischen Massen mit Entschiedenheit ab. So nahm der "praktische" Zionismus die Arbeit auf und versuchte, durch Organisation und Ansbau das Land der Bäter zu durchdringen. Bedeutenden Einfluß gewann

auch der "Kulturzionismus" Achad Haams (— Ascher Ginzberg), der statt des völkischen ein geistiges Zion erstrebte, der Einheit des Landes die Einheit der Weltanschauung voranstellte. In der nenen Türsei durste der politische Zionismus nicht auf Eutgegenkommen rechnen; er schien erledigt, als der Weltkrieg eine unerwartete Wendung brachte. England sah sich nach Kriegshilse für den Orient um und nahm Fühlung mit der zionistischen Organisation. Im Verein mit seinen Unndesgenossen hat es sich bereit erklärt, in dem eroberten Palästina dem jüdischen Bolke eine Autonomie zu verleihen. Damit stehen wir vor einem neuen Abschnitt der jüdischen Geschichte, vor einem neuen stehendigen jüdischen Volksleben in der alten nationalen Heimat.

Wird dem Lande der Bäter ein neuer Frühling blüben? Wird aus seinem Boben die Glut der Bropheten, die Glaubensftarte ber Pfalmiften erneut hervorsproffen? Bir werden es in Chrfurcht und Cantbarfeit begrufen, wenn zu unserem und ber Belt Beil wiederum "von Rion ausgeht die Lehre und das Bort Gottes von Jerusalem". Gine "Lösung ber Aubenfrage" ift burch die neue Wendung nicht zu erwarten. bas jübische Gemeinwesen wird ein Glied ber englischen Beltvolitik und all ihren Bandlungen unterworfen sein. Balafting tann ferner felbft nach ben optimiftischften Schatzungen erft nach geraumer Beit faum ber Salfte ber heutigen Jubenschaft Raum bieten. Die Bufunft ber Anden liegt baber in ihren beutigen Bobnlandern und fann nur burch engen Anschluß an ihr Baterland gefichert werben. Auch unter ben gang veranberten Berbaltniffen ber Begen= wart gilt bas Wort, mit bem Mofes Mendelssohn sein "Serusalem" foloß: "Und noch jest tann bem Sause Jatobs tein weiserer Rat erteilt werben als eben biefer. Schickt Ench in die Sitten und in die Berfaffung bes Landes, in welches Ihr versett seid, aber haltet auch ftandhaft bei ber Religion Gurer Bater. Tragt beiber Laften, fo aut Ihr konnt!" 21. 31

### Statistit

nach Isr. Cohen, Jewish Life in Modern Times. London 1914. S. 845 ff. Gesantzahl ber Juben ber Welt nach Schähung (1914) 12—18 Millionen.

```
Rahl ber Auben in
Deutschland 1910 . . . .
                            615029 - 0,95% ber Gefamtbevölferung
Dfterr.=Ungarn: 1910
  Galizien 1910 . . .
                            871906 = 10,85 \%
                                                          ,,
                            102919 = 12,86 %
  Bukowina 1910 . .
  Übriges Ofterr. 1910 . .
                            338862 = 1,71 %
                            932416 = 4,40 \%
  Ungarn 1910 . . . . .
                             12169 = 0.64 \%
  Bosnien-Berg. 1910 . . .
Rongreß-Polen 1908 . .
                          1716064 = 18,76 \%
Europ. Rugland 1905 . . .
                          4 406 063 ==
                                       3,65 %
                            120636 = 0.39 \%
                                                          ,,
Rumänien 1914
                                       3,28 %
                            250 000 ==
Europ. Türkei 1914 .
                             95 000 -
                                       5,02 %
                            190 000 = 1,26 %
Afiat.
                                                          ,,
                            100 000 - 14,28 %
Balästina 1914. .
Griechenland 1914
                            90\,000 = 2.11\,\%
                                       1,04%
Bulgarien 1914
                            50000 -
                                                          n
                            106309 = 1,76%
Holland 1909 . . . . .
Großbritanien 1914 . . .
                                      0,59%
                            270 000 -
                                                          ,,
Frankreich 1911 . . . . .
                           100 000 =
                                       0,25 %
                                                          ,,
Italien 1911 . . . . . .
                            43924 = 0.12\%
übr. Europa rund . . . .
                            68 000 ==
                                       0,10%
                                                          .,
Amerika:
  Berein. Staaten 1913 . . 2300000 -
                                       2,50 %
                                                         "
  Ranaba 1911 . . . . .
                                       1,05%
                            75681 ==
                                                         ,,
  Argentinien 1914 . . .
                           100000 ==
                                       1,25 %
                                                         ,,
```

### Register.

Abgaben 5. 13. 15. 29. 38. 42 ff. 53 f. 78. 99. 102 Aderbau 15. 33. 41. 47. 55. 80. 102. 106f. 114 Afiba 7. 10 f. 22 Alliance ist. 103 Amerila 71. 79 f. 98. 106 f. 112. 114. 120 f. Amoraer 24f. Amter 12. 33 f. 41. 48 ff. 51. 79. 91. 96. 98. 101. 116 Antisemitismus 114—117 Araber 14. 18. 28 f. 32 f. 41. 65. 67 Babylonien 13-17. 25 f. 30. 66 Baraita 24 **Bar Roc**hba 9 ff. 22 Berlin 63. 94. 105. 107. 113 Berufsbeidrantung 55 ff. 79 ff. 89. 99. 102f. 118 Bibel 8f. 12. 22-24. 28-35. 42. 61. 66 f. 70. 86. 105 Bildung 16. 19. 65. 82. 85. 88f. 95. 100. 102 ff. 109. 113 f. 118 f. Blutbeschuldigung 37. 61. 77. 87. 108. 115. 117 Brunnenvergiftung 64 Chassidim 87. 112 ff. Chazaren 31. 83 Chriftentum 6-14. 37-42. 50 ff. 68.

72f. 77. 98. 97. 108

Deutschland 41 f. 46. 58. 57-69. 74. 77 f. 80 ff. 84. 88. 91—98. 104-112. 115 ff. Diaspora 7. 9. 14 Dichtfunft 32. 84. 67. 114 Dohm, Chr. 28. 89. 91

Eifenmenger 71 England 47. 54. 57. 73. 101. 112. 120. 122 ibn Esra 35 Erilefürft 15-18. 29 f.

Frankreich 41. 45 f. 53. 57 ff. 66 ff. 90ff. 112. 117 Fremdenrecht 41. 43. 45 ff. 104

Galizien 30. 102. 106 Gamliel II 6. 8 **Gaon 29. 32** Geiger, A. 109f. Geldhandel 46f. 57ff. 80. 106 Gemara 26 Gerichtsbarkeit 5. 13. 15. 29. 40. 42. 48 f. 58. 76. 107 Gerschom b. Jeh. 67 Thetto 88. 71 f. 75. 78 f. 88. 94. 100 f. 108. 107 Gleichberechtigung 11. 90-102. 104. 108 Grundbefit 15. 41 f. 46 f. 56. 58. 80. 94. 99. 106

**Babrian 9**f. 13. 15. Haggada } 1. Talmud Sandel 15. 83. 41 f. 47. 53. 56. 58. 79 ff. 106. 118 Sandwert 15. 58. 56 ff. 80. 96. 99. 102. 106. 114. 118f. Hastala 118 f. 120 Hebraija 26. 84. 66. 108. 118 f. 121 Beeresbienft 12. 15. 48. 89. 92 f. 98 f. 101. 108 f. 116. 119 Bergl 120 f.

Hillel 6. 13. 21 Hirfch, S. R. 109 f. Holland 72 f. 77. 79 f. 83. 88. 91. 100 Hostien 62 f. 77

Industrie 33. 58. 106. 118 f. Inquisition 38 s. 50 s. 68 sthlien 66. 71. 78. 91. 100 sabne 6 sehuba Halevi 31. 85.

— I 11. 16. 22—24 serusalem 5f. 9ff. 14 s. 83 socianan b. Sat. 6 socianan b. Sat. 6 socianan v. Rosheim 74 subenregal 44. 58

— socianan v. Rosheim 74 subenregal 44. 75 s. 78

— verfolgungen 89. 48. 60 s. 71. 100. 108. 118 sf.

— vertreibungen 46. 48. 51 sf. 56. 65. 93. 103. 118

— zeichen 38. 46. 78 s.

Rabbala 68 f. 82 f. 86 Kaiser 5. 9—14. 38, 37—45. 53 ff. 61 ff. 74 Kammertnechtschaft 43. 46 f. 58 Karder 30 f. Karolinger 40—43. 45. 47. 55. 66. Kirche 9—12. 37—43. 46 f. 49 ff. 60. 70. 99. 109 Koln 41. 45. 59 Konzilien 37 f. 40. 42 Kreuzzinger 39. 43. 46 f. 60 f. 68. 65.

Lanbessprache 32. 65. 82. 100. Leibzoll 54. 89. 91 Litauen 76 s. Literatur 31. 65. 114 Luria 82 s. Luther 40. 70. 74

Mainz 45. 60. 65 ff. 78 Marranen 40. 50. 71 ff. Märthrer 11. 60 f. 101 ff. 118 f. Mendelsjohn, M. 89 f. 105. 107 f. 118 f. 122 Restinationus 10. 30. 82 ff. 86. 88. 107. 121 Metibta 16 f. Mibrasch 19 s. 22. 24. 31 Mischan 11. 16. 20—27. 33 Mohammed 28 Mönche 39 Mose 6. Maimun 35 s. 67 s. 84 Mykik 82. 69. 82 s.

Rationalismus 10. 78. 107. 120 ff. Reharbea 15 f.

Orthodoxie 100. 108. 112 ff. Öfterreich 74. 89. 99. 117 Oftjuden 65. 106. 112. 120 f.

Balästina 5. 9. 13. 16 st. 25 st. 30. 32. 46. 83. 107. 120 st. 36. 52. 54. 57 st. 62. 64 st. 70. 72. 100 Satriard 6. 11. 13. 29 Sharisaer 6. 20 Shilosophie 27. 32—36. 65. 68 st. 107 Solen 64. 76—81. 84. 88. 101 st. 30 strugies 71. 78. 79. 82 st. 30 st. 3

Rajchi 66f. Reform rel. 108—112 Regensburg 41. 63. 65. 69 Religionsgelpräche 38 Rießer, G. 74. 95f. Römer 5. 9. 18 Rumänien 104. 106. 118. Rußland 30f. 77. 102ff. 106f. 118.

Saabja 32
Sabbatai Bebi 88
Saborder 26
Salomo Gabirol 84
Scheinchriften f. Marranen
Schiffahrt 55
Schulchan Aruch 84 f. 115
Schulzhuben 78
Selbstverwaltung 5. 15, 29, 45, 48, 72, 76, 108

Sizilien 52 f. 59
Sohar 68, 88
Spanien 29 f. 33 f. 39 f 46, 48, 58, 67 f. 79
Speper 42 f.
Spinoza 36, 83
Staatstirche 51, 90, 95, 112
Städte 44 f. 66, 77, 79, 99, 119
Steuern f. Abgaden
Sura 16, 18, 25
Synhedrium 5, 13, 90, 108

Talmub 13. 18 ff. 24—31. 84. 38. 46. 61. 66 f. 70. 72. 84—88. 105. 115 Tannaim 20 Titus 5. 10. 43 Tob, schwarzer 37 Tofasisten 67 Tosefta 24 Turim 67. 84 Türkei 71 f. 78. 104

Ungarn 99f. 113. 117

Berband b. b. Juben 117 Bolleliteratur 65

Wien 63. 75. 105. 107. 118 Biffenschaft 32. 65. 79 —bes Jubentums 109. 118 Worms 41 f. 67 Wucher f. Gelbhanbel

Bentralverein 116 Bionismus 120ff. Bung 95. 105.

5.16 E379

### Geschichte Israels

Von Prof. Dr. H. Gregmann. (UNuG. Bb. 737.) Rart. M. 2.80, geb. M. 3.50

### Palästina und seine Geschichte

Sechs volkstümliche Vorträge von Professor Dr. Hermann Freiherr von Soben. 4. durchges. Auflage. Mit 1 Plan von Jerusalem und 3 Ansichten des Heiligen Landes (UNUG Bb. 6.) Kart. M. 2.80, geb. M. 3.50

"Paläftinas Land und Leute ber Gegenwart tennt ber Verfasser aus eigner Anschauung; freuz und quer hat er bas heilige Land burchwandert. Land und Leute der Vergangenheit in plastichen Bilbern zu ichauen, bazu bestähigt ihn jeine eingehende Renntnis der politischen und geiftigen Geschichte, welche bieses merkwirdige Voll' in seinem merkwürdigen Ländigen mehr "erlitten" benn erlebt hat; bei der Fizierung der geschauten Bilber läßt ihn seine Darstellungstraft nicht im Stiche." (Beitschr. f. Philosophie u. Pädagogik.)

Palästina und seine Rultur in fünf Jahrtausenden Nach den neuesten Ausgrabungen und Forschungen bargestellt von Pros. Dr. P. Thomson. 2., neubeard. Aust. Wit 37 Abb. (AUG Bb. 260.) Rart. W. 2.80, geb. W. 3.50

Gine burd gahlreiche Abbilbungen erlauterte Aberfict ber für bie Geschichte ber Religion, Geschichte und Rultur Palafitnas hochbebeutsamen Ausgrabungen und Funde.

Die Grundzüge der israelitischen Religionsgeschichte von Prof. Dr. A. Giesebrecht. 3. Aust. besorgt von Geb. Konsistorialrat Prof. Dr. A. Vertholet. (ANUS Vb. 52). Kart. M. 2.80, geb. M. 3.50

"Ein befannter Fachmann follbert bier die Entwidlung der israelitischen Religion in gemeinderständlicher Weise. Bur Einführung in das geschichtliche Verständnis des Alten Testamentes ift das Buch febr geeignet." (A eue Bahnen.)

### Das alte Testament

Seine Entstehung und seine Geschichte. Von Prof. Dr. P. Thomsen. (And. Bb. 669.) Rart. M. 2.80, geb. M. 3.50

Schilbert die Entstehung ber alttestamentlichen Sammlung, bespricht die Geschichte bes Textes und die Abersehungen, gibt eine kurze Geschichte der alttestamentlichen Forschung, um bann aussührlich Fertuntt und Alter der einzelnen Bucher bezw. ihrer Bestanbteile einschitessich der Upportupben zu behandeln und mit einer Geschichte bes A. Es. in der hriftlichen Rirche und einer geschichtlichen und religiösen Würdigung der Schriften zu schließen.

### Der Weltfrieg und die Judenfrage von Dr. M. Simon. Geb. M. 1.20

In brei Rapiteln, die die Frage der jüdischen Gleichberechtigung, die vielerörterte Oftjudenfrage und die jüdische Emigrationsfrage, insbesondere die Frage der Bestedlung Paläftinas, unter Benugung einer großen Fülle tatfächlichen Materials behandeln, sucht der Versaffer die verschiedenen Seiten des jüdischen Problems, wie sie der Welttrieg offenbart hat, darzustellen.

Auf famtliche Preise Teuerungszuschläge bes Berlags (Juni 1920 100%, Abanberung vorbehalten) und ber Buchhundlungen

Geschichte der christlichen Religion Mit Einleitung: Die ifraelitifc-jubifde Religion. (Die Rultur ber Gegenwart, breg. von Brof. B. Sinneberg. Teil I, Abt. IV, 1.) 2., ftart verm. und verbefferte Aufl. Geb. M. 18 .-, geb. M. 22 .-, in Salbfrang M. 28 .-

Die orientalischen Literaturen Die Rultur der Gegenwart, hreg. v. Prof. P. Sinneberg. Teil I, Abt. 7.) 2. Auflage. [Unter ber Breffe 1920.]

Unhalt: Die ifraelitifche Literatur: S. Guntel. Die Anfange ber Literatur und die Literatur der primitiben Boller: C. Somidt. Die dapptische Literatur: A. Erman. Die babylonisch-asprische Literatur: C. Bezold. Die aramatische Literatur: Th. Adlbe ke. Die Athiopische Literatur: Th. Adlbe ke. Die arabische Literatur: M. J. de Goeje. Die indische Literatur: R. Pischel. Die altpersische Literatur: R. Geldner. Die mittelpersische Literatur: V. Sorn. Die neuperfliche Literatur: P. Sorn. Die türfliche Literatur: P. Horn. Die armenische Literatur: P. U. Find, Die georgische Literatur: F. U. Find. Die chine-fliche Literatur: W. Grube. Die japanische Literatur: R. Florenz.

## Grundriß der Geschichtswissenschaft

Bur Einführung in das Studium der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Aeuzeit. Hrsg. von Geb. Regierungsrat Brof. Dr. Alons Meister. 1. Reihe: Siftorische Silfswissenschaf= Abt. 8. † Quellen und Sistoriographie ber Neu-

ten und Bropabeutit.

Abt. 1 \*Lateinische Paläographie. Bon Landes-archivar Brof. Dr. Berth. Bretholz. Geb. W. 2.40 Abt.2. \*Urfundenlehre. I. Zeil: Grundbegriffe. Ronigs- und Raiferurfunden. Bon Brof. Dr. A. Thommen. II. Teil: Bapfturfunden. Bon Brof. Dr. L. Schutz-Rallenberg. Geb. M. 2.40 Abt. Za. \*†— Ill. Teil: Pribaturfunden. Bon Brof. Dr. Harold Steinader. Seh. ca. M. 8.-Abt. 3. \* Chronologie bes beutichen Mittelalters und ber Aeuzeit. Bon Geb. Arcibrat Dr. Sermann Grotefenb. Geh. M. 1.50 Abt. 4. \*Sphragiftit. Bon Archivdirektor Geh. Archiveat Dr. TheoborAlgen. Secaldif. Von Archivar a. D. Reg. Rat Dr. Erich Grigner. Deutiche münzgeschiche: Von Geb. Reg. Rat Prof. Dr. F. Friedensburg. Geh. W. 280, 933. 3.80 geb. Mbt. 4a. Genealogie. Bon Otto Forft-Battaglia. Geb. 21. 1.80, geb. **901. 2.80** Abt. 5. Quellen und Grundbegriffe ber biftorifden Geographie Deutschlands und feiner Nachbarlanber. Bon Profesor Dr. Rubolf 922. 1.40 Rönichte. Geb. Mbt. 6. \*Grundzüge ber biftor. Methobe. Bon Geb. Regier.-Rat Brof. Dr. Alops Meifter. Gefchichtsphilosophie. Von Brof. Dr. Otto Abt. 7. \* Siftoriographie und Quellen ber beutiden Gefchichte bis 1500. Bon Brof. Dr. M. Janfen, fortgeführt bon Brof. Dr. 2. Ocmig-Rallenberg. Geh. M. 3,-, geb. M. 4.-

I. Reihe: Historische Sonderwissenschaften.

Abt. 1. Deutiche Wirticaftsgeschichte bis gum 17. Jahrhundert. Von Brofeffor Dr. Rubolf Rögichte. 2. Auft. [U. b. Br. 1920.]

Abt. 2. \*Grundzüge ber neueren Wirt-schaftsgeschichte (bom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart). Bon Brof. Dr. Heinrich Stevefing. Geb. M. 2.20, geb. . . M. 3.20 Abt. 8. \* Deutiche Berfaffungsgeschichte bon Abt. 4. Deutiche Verfaffungsgeschichte bom

15. Jahrh. bis zur Gegenwart. Bon Prof. Dr Frig Sartung. Seh. M. 8.40, geb. M. 4,0 Abt. 5. \*Dtid. Rechtsgeidicte. Mit Unichlu ber Berfaffungsgeschichte. Bon Brof. Dr. Cl Arbr. v. Schwerin, Geb. Mt. 3.20, geb. Mt. 4.4 Abt. 6. \*Verfaffungsgeschichte ber beutsche Rirche im Mittelalter. Bon Geb. Regier.- Ka Prof. Dr. Albert Werminghoff. Geh. W. 5.—

Abt. 7. †Berfaffungsgeschichte ber tatholische Rirche Deutschlands in ber Aeuzeit. Do Brof. Dr. Nofeph Freisen.

Mbt. 8. \*Gefdicte ber proteftantifden Rircher verfaffung. Bon Brof. Dr. Emil Gehlin 

2\* Auft. + In Borb. Die Preise für bie gebundenen Gremplare erhoben fich um M. Auf famtliche Preise Teuerungszuschläge bes Berlags (Juni 1920 100%, Abanberung vorb halten) und ber Buchhandlungen

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berli

# Teubners kleine Sachwörterbücher

geben rasch und zwerlöffig Auskunft auf jedem Spezialgebiete und lassen sich je nach den Interessen und den Mitteln des einzelnen nach und nach zu einer Enzöklopädie aller Wissensweige erweitern.

"Mit diefen tleinen Sachwörterbüchern bat ber Berlag Leubner wieder einen fehr glädlichen Oriff getan. Sie erfeben tatfächlich für ihre Condenzebiete ein Ronversationsleziton und werden gewiff groffen Antlang finden." [Deutsche Warte.]

"Die Ertlätungen find fachlich jutreffend und so turz als möglich gegeben, das Spunchliche ift gefindlich erfast, das Weientliche berücksichtigt. Die Bücher find eine glüdliche Ergänzung der dande "Rus Natur und Geisteswell" des gleichen Verlags. Selbsporftändlich ist den neueften Gunde der Wissenschaft Rechnung getragen." (Sächfiche Schutzeitung.)

#### Disher erfchienen:

Philosophifches Wörterbuch von Studienrat Dr. B. Thormebet. 3. Aufl. (86. 4.) Geb. A.N. 4.—

Pfochologisches Wörterbuch von Brivatdozent Dr. J. Giese. Mit 3ahlt. Jig. (Bd. 7.) [In Borb. 1927.]

Wörterbuch zur deutschen Literatur von Oberstudienrat Dr. H. Röhl. (Bb. 14.) Geb. AM 9.60

Musikalisches Wörterbuch von Brof. Dr. H. J. Moser. (Bb. 12.) Geb. AN 3.20

Runftgefcichtliches Wörterbuch von Dr. B. Vollmer. (36. 19.)

Physitalisches Wörterbuch von Prof. Dr. G. Berndt. Mit 81 fig. (Bd. 5.) Geb. R. M. 9.60

Chemisches Wörterbuch von Bros. Dr. H. Rems. Mit 15 Abb. u. 5 Tabellen. (8d. 10/11.) Geb. AM 8.60, in Halbin. AM 10.60

Geographisches Wörterbuch von Brof. Dr. O. Kende. Allgemeine Erdtunde. Mit 3abir. Abb. (3d. 8.) [In Borb. 1927.]

Soologifches Borterbuch von Dr. Th. Anotinerus. Mehet. (Bd. 2.) Geb. R. 4.—

Botanisches Wörterbuch von Brgf. Dr. O. Gerte. Mit 109 Abb. (30. 1.) Geb. A.M. 4.—

Borterbuch der Warenkunde von Brof. Dr. M. Pietsch. (3d. 9.) Geb. R.N. 4.60

Bandelswörterbuch von Sandelsschuldtrektor Dr. V. Sittel und Justigrat Dr. M. Straus. Bugleich fünffprachiges Wörterbuch, zusammensgestellt v. V. Armhaus, verpfl. Dolmetscher. (Bd. 9.) Geb. R. 4.60

\* In Vorbereitung 1927.

### Die deutsche Malerei vom Rototo bis zum Expressionismus

Von Brof. Dr. R. Hamann. Mit 362 Abb. u. 10 mehrfarb. Safeln. Geh. R.N. 28.-, in Budramleinen R.N. 36.-, in Halbleder geb. R.N. 45.-

"Das Duch ist glanzend geschrieben, gliedert den ungeheunen und mannigfaltigen Stoff in überfichtlicher Art und legt Alachruck auf manche dieher vernachlässigte Spocken, wie mm Jespried die deutsche Malerei der Zopfzeit. Hamann behertscht das Wort in ausservochnittlicher Weise er versteht es, wie nicht viele, eine Spocke oder einen Künflier zu damtertisseren und plastisch hinzustellen. Delsbeiche und tressend gegesche des anderen Gebleten, Etwatur, Annst, keben ihm immer zu Gebot. Desponders zu loben ist bie schönen den kannten Die Bildbeilagen sind durchwegs ganz vorzüglich ausgesührt." (Reus Freie Prosse.)

### Marburger Runftbucher für Jedermann

erschienen: Malerei der Goethezeit Sechzig ganzseitige Abbildungen mit einer Cinkeitung von K. Schauer. Kant. A.M. 4.—, in Leinen A.N. 6.—

Weiter liegen por;

Griechische Lempel — Olympische Runft — Lempel Italiens Deutsche Röpfe — Deutsche Drnamente Jeder Band m. 60 ganzie it. Abb. u. Cinleit. tart. A.N. 3. —, in Leinen A.N. 5. —

Grund 3 üge der Deutschtund e Berausgegeben von Sud. Rat Dr. W. Hoffta etter und Geb. Reg. Rat Brof. Dr. g. Panger. I. Band. Geb. RN 8.—, in Leinen geb. RN 10.— Suball. Die Sprache. Die Schrift. Der Projastil. Die Verstunst. Die Muste. Die betbenbe Kunst.

II. Band. Herausgeg. von Studienrat Dr. W. Hofftaetter u. Prof. Dr. fr. Schnabel. [In Vorb. 1927.]

### Nordlandhelden

Ein Sagenbuch von Bermann Cide. Mit 10 Originalholyichnitten von Barns Zethmeher. In Leinen geb. RM 10.— ... Ein facter Dreitlang von Mannhaftigteit, Wagemut und Treue.

# Deutschland in den weltgeschichtlichen Wandlungen des letten Jahrhunderts

Von Brof. Dr. &. Schnabel. Mit 16 Bildern in Rupfertiefdr. Geb. AM9.-Eine lebendig und feffelnd geschriebene Darftellung der deutschen Geschickte des 19. und 20. Jahrhunderts, in den Jusammendang des weltgeschichtlichen Bertauls gestellt, gesehen von einem Deutschen mit warmem Berzen für sein Wolt, aber auch mit unbeitrbat klaum nebe für Schwächen und gehler, mit sicherem Gestill für das, was sur immer vergangen, und das, was aus der Bergangenheit lebendig und wittsam geblieben ift und bleiben wird.

### Die antike Rultur

in ihren Sauptzügen dargeft. v. Oberft.-Dir. Brof. Dr. S. Boland, Dir. Dr. C. Reifinger u. Oberft.-Dir. Brof. Dr. R. Wagner. LAuft. Mit 130 Abb. im Text, 6 eins u. mehrfarb. Tafein u. 2 Blanen. In Leinwand geb. AM 12.— Bietet ein Gefamtbild der Antile als der fich in überneicher Entfaltung ausbreitenden Lebensgestaltung griedischrömischen Geiftes in Staat und Wirtschaft, in Wiffenschaft und Kunft, Billosophie und Religion, Leben und Treiben.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

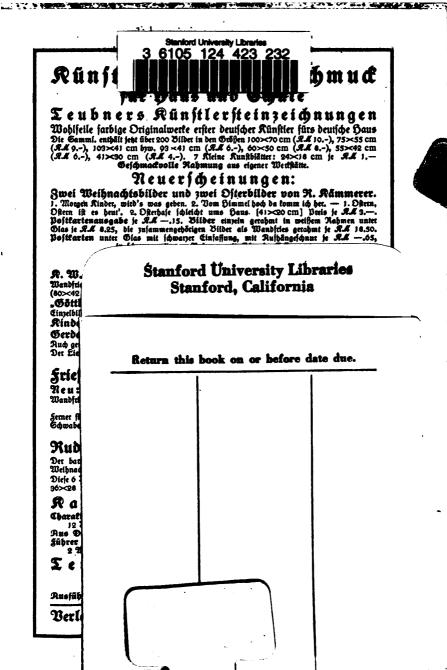

